

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

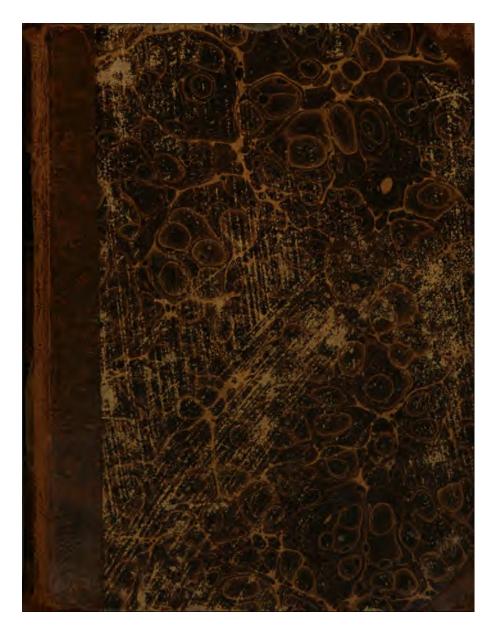

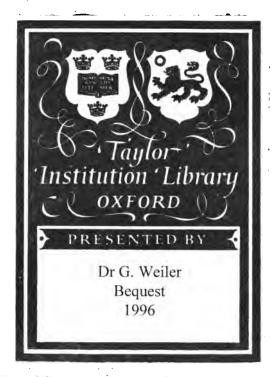

VET GOR III A887



. .

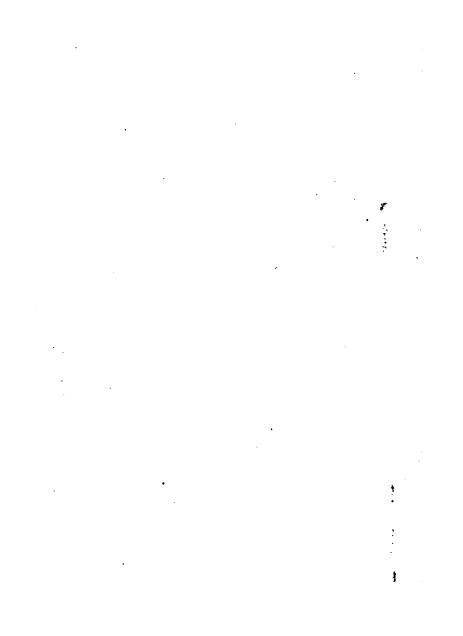

# Shillers

# fämmtliche Werke

in zwölf Bänben.

Fünfter Band.

Stuttgart und Enbingen. Berlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. 1838.

• .

# Inhalt.

|             |                      |       |    |     |     |       |     |     |     | Seite |
|-------------|----------------------|-------|----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-------|
| Maria Stua  | art. Ein Trauerspiel | 1.    |    |     |     |       |     |     |     | 1     |
| Die Jungfra | u von Orleans.       | . Ei  | ne | rom | ant | iiche | Tr  | ags | bie | 195   |
| Die Braut   | von Messina,         | obei  | ľ  | bie | f   | ein   | bli | die | n   |       |
| Brüder.     | Gin Trauerspiel mit  | Chöre | ıı |     | ·   | •     |     |     |     | 373   |

# Maria Stuart.

Gin Trauerspiel.

## Per sonen.

Elifabeth, Königin von England. Maria Stuart, Konigin von Schottland, Gefangene in England. Robert Dubley, Graf von Leicefier. Georg Talbot, Graf von Schrewsburg. Bilhelm Cecil, Baron bon Burleigh, Großichammeifter. Graf von Rent. Wilhelm Davifon, Staatbferretar. Amias Daulet, Ritter, Bitter ber Maria. Mortimer, fein Reffe. Graf Mubefpine, frangofifcher Gefandter. Graf Bellievre, außerordentlicher Botichafter von Frankreid. Dfelly, Mortimere Freund. Drugeon Drury, zweiter Buter ter Maria. Melvil, ihr Saushofmeifier. Sanna Renneby, ihre Amme. Margaretha Rurl, ihre Rammerfrau. Cherif ber Graffcaft. Officier ber Leibmade. Frangbfifde und englische Serren. Trabanten. Sofbiener ber Kenigin von England. Diener und Dienerinnen ber Konigin von Schottland.

## Erfter Aufgug.

Im Schloß ju Sotheringhan,

Ein Bimmer.

## Erster Auftritt.

Sanna Kennedn, Amme ber Königin von Schottland, in beftigem Streit mit Paulet, ber im Begriff ift, einen Schrune zu öffnen. Drugcon Prury, fein Gebulfe, mit Brecheifen.

Renneby.

Bas macht 3hr, Gir? Belch' neue Dreiftigfeit! Burud von biefem Schrant!

Paulet.

Bo tam ber Schmud her?

Bom obern Stod ward er hecabgeworfen; Der Gartner hat bestochen werden sollen Mit diesem Schmuck — Fluch über Weiberlist! Erop meiner Aussicht, meinem scharfen Suchen Noch Kostbarkeiten, noch geheime Schape! (Sich über bein Schrant machend.)

Bo Das geftedt hat, liegt noch mehr!

#### Aenneby.

Burud, Bermegner!

Dier liegen die Geheimniffe ber Lady.

Daulet.

Die eben fuch' ich. (Schriften hervorgiehenb.)

Rennedy.

Unbedeutende

"Papiere, bloße Uebungen der Feder,

Des Rerfere traur'ge Beile ju verfürgen.

Paulet.

In mug'ger Beile ichafft ber bofe Beift.

Renneby.

es find frangofifche Schriften.

Paulet.

Defto folimmer!

Die Sprache redet Englande Feind.

Renned .

Concepte

Won Briefen an die Konigin von England.

Paulet.

Die überliefr' ich — Sieh! Was schimmert hier?

(Er bat einen gehelmen Reffort geöffnet und gieht aus einem berborgenen Fac Gefcmeibe berbor.)

"Ein tonigliches Stirnband, reich an Steinen,

Durchzogen mit den Lilfen von Frankreich!

(Er gibt es feinem Begleiter.)

Bermahrt's, Drury. Legt's ju dem Uebrigen!

(Drury geht ab.)

Aennedy.

D fcimpfliche Gewalt, die wir erleiden!

Daulet.

Solang fie noch befist, tann fie noch schaben, Denn Alles wird Gewehr in ihrer Sand.

Aennebp.

Sepd gatig, Sir. Nehmt nicht den letten Schmud Aus unserm Leben weg! Die Jammervolle Erfreut der Anblick alter Herrlichkeit: Denn alles Andre habt Ihr und entrissen.

Paulet.

Es liegt in guter hand. Gewiffenhaft Bird es zu feiner Beit zurückgegeben! Kennebn.

Ber sieht es diesen tahlen Banden an, Daß eine Königin hier wohnt? Bo ist Die himmelsbecke über ihrem Sip?
Muß sie den zärtlich weichgewöhnten Fuß Nicht auf gemeinen rauben Boden seben?
Mit grobem Zinn — die schlechtste Edelfrau Burd' es verschmahn — bedient man ihre Lasel.

Paulet.

So fpeiste fie zu Sterlyn ihren Gatten, Da fie aus Gold mit ihrem Buhlen trant.

Aennedy.

Sogar des Spiegels fleine Nothdurft mangelt.

Solang fie noch ihr eitles Bild beschauet, hort fie nicht auf, ju hoffen und ju wagen. -

An Buchern fehlt's, den Geift ju unterhalten.

Die Bibel ließ man ihr, bas herr au beffern.

Rennedy.

Selbst ihre Laute ward ihr weggenommen.

Beil fie verbuhlte Lieder drauf gespielt. Rennedy.

Ift das ein Schiefal für die Weicherzogne, Die in der Wiege Königin schon war, Am üpp'gen hof der Medicaerin In jeder Freuden Külle ausgewachsen! Se sep genug, daß man die Macht ihr nahm: Muß man die armen Flitter ihr mißgönnen? In großes Unglud lehrt ein edles herz Sich endlich sinden; aber wehe thut's, Des Lebens kleine Zierden zu entbehren.

Sie wenden nur das herz dem Eiteln zu, Das in fich gehen und bereuen foll. Ein üppig lastervolles Leben bust sich In Mangel und Erniedrigung allein.

Mennedy. Benn ihre zarte Jugend fich verging, Mag fie's mit Gott abthun und ihrem Herzen, In England ift fein Richter über fie. Vaulet.

Sie wird gerichtet, mo fie frevelte. Aennedy.

Jum Freveln feffeln fie ju enge Bande.

Doch wußte sie aus diefen engen Banden Den Arm ju ftreden in die Welt, die Fadel Des Burgerkrieges in das Reich ju schleubern Und gegen unfre Ronigin, die Gott Erhalte! Meuchelrotten zu bewaffnen. Erregte fie aus diefen Mauern nicht Den Bodwicht Varry und ben Babington Ru der verfluchten That des Köniamords? hielt dieses Gisengitter fie gurud, Das edle Berg bes Morfolt gu umftricen? . Rur fie geopfert, fiel das befte Saupt Muf diefer Infel unterm Benterbeil -Und fcredte diefes jammervolle Beifviel. Die Rafenden jurud, die fich wetteifernb Um ihretwillen in den Abarund fturgen ? Die Blutgerufte füllen fich für fie Mit immer neuen Tobesopfern an. Und Das wird nimmer enden, bis fie felbft, Die Schuldigfte, barauf geopfert ift. - D, Aluch dem Tag, da biefes Lanbes Rufte Baftfreundlich biefe Selena empfing!

### Aennebp.

Sastfreundlich hatte Englaud sie empfangen? Die Unglücklelige, die seit dem Tag, Da sie den Fuß gesett in dieses Land, Als eine Husselsehme, Vertriebne, Bei den Verwandten Schuß zu suchen kam, Sich wider Völkerrecht und Königswürde Gefangen sieht, in enger Kerkerhaft Der Jugend schöne Jahre muß vertrauern -- Die jest, nachdem sie Alles hat ersahren, Was das Gefängniß Bittres hat, gemeinen Verbrechern gleich, vor des Gerichtes Schranken

Gefordert wird und schimpflich angetlagt Auf Leib und Leben — eine Königin! Baulet.

Sie fam ins Land als eine Morberin. Berjagt von ihrem Bolt, des Throns entfest, Den fie mit schwerer Grauelthat geschandet. Berichworen fam fie gegen Englands Glud, Der fpanischen Maria blut'ge Beiten Burud zu bringen, Engelland fatholisch Bu maden, an ben Krangmann ju verratben. Warum verschmabte fie's, den Edimburger Bertrag zu unterschreiben, ihren Anspruch An England aufzugeben und den Beg Mus biefem Rerter fonell fic aufzuthun Mit einem Reberstrich? Sie wollte lieber Befangen bleiben, fich mighandelt febn, Als dieses Titels leerem Drunt entsagen. Begwegen that fie Das? Beil fie ben Ranten Bertraut, den bofen Runften der Berfcmorung, Und unheilspinnend diese gange Infel Mus ihrem Rerfer au erobern bofft.

### Aenneby.

3hr spottet, Sir. — Jur Hatte fügt Ihr noch Den bittern Hohn! Sie hegte solche Erdume, Die hier lebendig eingemauert lebt, Bu der kein Schall des Erostes, keine Stimme Der Freundschaft aus der lieben Heimat dringt, Die längst kein Menschenangesicht mehr schaute, Als ihrer Kerkermeister sinstre Stirn, Die erst feit Aurzem einen neuen Wächter

Erhielt in Eurem rauhen Anverwandten, Bon neuen Staben fich umgittert fieht — Baulet.

Rein Gisengitter schütt vor ihrer Aft. Beif ich, ob diese Stabe nicht durchfeilt, Nicht biefes Simmers Boben, biefe Bande, Bon Außen fest, nicht hohl von Innen find Und den Berrath einlaffen, wenn ich fclafe? Kluchvolles Amt, das mir geworden ift, Die unbeilbrutend Liftige ju buten. Bom Schlummer jagt bie Kurcht mich auf; ich gebe Rachts um, wie ein gequalter Beift, erprobe Des Schloffes Riegel und der Bachter Treu' Und sehe gitternd jeden Morgen kommen, Der meine Kurcht mahr machen kann. Doch wohl mir, Bobl! Es ift hoffnung, daß es bald nun endet. Denn lieber mocht' ich der Berbammten Schaar, Bachftebend an der Sollenpforte, buten, Als biefe rantevolle Ronigin.

Kennedy.

Da tommt fie felbft!

Daulet.

Den Christus in der hand, Die hoffahrt und die Weltluft in dem herzen.

## Zweiter Auftritt.

Maria im Schleter, ein Erustfir in ber Sant. Die Vorigen.

Aennedy (ibr entgegen ellent).
D Rönigin! Man tritt und gang mit Rufen.
Der Tyrannel, der harte wird fein Biel,

Und jeder neue Tag häuft neue Leiden Und Schmach auf dein gefrontes haupt.

Maria.

Kaff bich!

Sag' an, mas neu gefcheben ift?

Aenneby.

Cieb' ber!

Dein Pult ist aufgebrochen, deine Schriften, Dein einz'ger Schap, den wir mit Mub' gerettet, Der leste Rest von deinem Brautgeschmeide Aus Frankreich ist in seiner hand. Du hast nun 'Nichts Königliches mehr, bist ganz beraubt.

Beruhige dich, Hanna. Diese Flitter machen
Die Königin nicht aus. Man kann und niedrig
Behandeln, nicht erniedrigen. Ich habe
In England mich an Viel gewöhnen lernen:
Ich kann auch Das verschmerzen. Sir, Ihr habt' Euch
Gewaltsam zugeeignet, was ich Euch
Noch heur' zu übergeben Willens war.
Bei diesen Schriften findet sich ein Brief,
Bestimmt für meine königliche Schwester
Von England — Gebt mir Euer Wort, daß Ihr
Ihn redlich an sie selbst wollt übergeben
Und nicht in Burleighs ungetrene Hand.

Paulet.

3d werde mich bedenken, mas ju thun ift. Maria.

Ihr follt den Inhalt wissen, Sir. Ich bitte In diesem Brief um eine große Gunst — — Um eine Unterredung mit ihr selbst, Die ich mit Augen nie gefehn — Man hat mich Bor ein Gericht von Monnern vorgefordert, Die ich als meines Gleichen nicht erkennen, Bu denen ich kein herz mir fassen kann. Elifabeth ist meines Stammes, meines Geschlechts und Nanges — Ihr allein, der Schwester, Der Konigin, der Krau kann ich mich öffnen.

Daulet.

Sehr oft, Mylady, habt ihr Euer Schickal Und Eure Ehre Mannern anvertraut, Die Eurer Achtung minder würdig waren.

Maria.

Ich bitte noch um eine zweite Gunst: Unmenschlichkeit allein kann mir sie weigern. Schon lange Zeit entbehr' ich im Gefängniß Der Kirche Trost, der Sacramente Boblihat: Und, die mir Kron' und Freiheit hat geraubt, Die meinem Leben selber droht, wird mir Die Himmelsthure nicht verschließen wollen.

Daniet.

Auf Euren Bunfch wird der Dechant des Orts --Maria (unterbricht ihn lebhaft).

Ich will nichts vom Dechanten. Einen Priester Bon meiner eignen Kirche fordre ich.

— Auch Schreiber und Notarien verlang' ich, Um meinen letten Willen aufzusehen. Der Gram, das lange Kerterelend nagt An meinem Leben. Weine Tage sind Gezählt, befürcht' ich, und ich achte mich Gleich einer Sterbenden.

Paulet.

Da thut Ihr wohl:

Das find Betrachtungen, die Euch geziemen.

Maria.

Und weiß ich, ob nicht eine schnelle hand Des Aummers langfames Geschäft beschleunigt? Ich will mein Testament aufsegen, will Berfügung treffen über Das, was mein ist.

Danlet.

Die Freiheit habt Ihr. Englands Königin Bill fich mit Curem Raube nicht bereichern. Maria.

Man hat von meinen treuen Kammerfrauen, Bon meinen Dienern mich getrennt — Wo sind sie? Bas ist ihr Schickfal? Ihrer Dienste kann ich Entrathen; doch beruhigt will ich sepn, Daß die Getreu'n nicht leiden und entbehren. Vaulet.

Rur Cure Diener ift geforgt.

(Er will geben.)

Maria. 3hr geht, Gir? Ihr verlagt mich abermale,

Ihr geht, Sir? Ihr verlagt mich abermals, Und ohne mein geängstigt, surchtend Herz Der Qual der Ungewißheit zu entladen. Ich bin, Dank Eurer Späher Wachsamkeit, Won aller Welt geschieden, keine Kunde Gelangt zu mir durch diese Kerkermauern, Mein Schickal liegt in meiner Feinde Hand, Ein peinlich langer Monat ist vorüber, Seitdem die vierzig Commissarien In diesem Schloß mich übersallen, Schranken

Errichtet, schnell, mit unanständiger Eile Mich unbereitet, ohne Anwalts Hülfe, Bor ein noch nie erhört Gericht gestellt, Auf schlaugesaßte schwere Rlagepunkte Mich, die Betäubte, Ueberraschte, sings Aus dem Gedächtniß Rede stehen lassen — Wie Geister kamen sie und schwanden wieder. Seit diesem Tage schweigt mir jeder Mund; Ich sumsonst in Eurem Blid zu lesen, Ob meine Unschuld, meiner Freunde Eiser, Ob meiner Feinde böser Math gesiegt.
Brecht endlich ener Schweigen — Last mich wissen, Was ich zu fürchten, was zu hossen habe.

Schlieft Cure Rechnung mit bem himmel ab.

Maria.

Ich hoff auf feine Gnade, Gir — und hoffe Auf ftrenges Recht von meinen irb'ichen Richtern.

Paulet.

Recht foll Euch werden. Zweifelt nicht baran.

Maria.

Ift mein Proces entschieden, Sir?

3ch weiß nicht.

Maria.

Bin ich verurtheilt?

Paulet. Ich weiß nichts, Mylady. Maria.

Man liebt bier rafch ju Bert ju gehn. Soll mich Der Morder überfallen, wie die Richter? Paulet.

Dentt immerbin, es fep fo, und er wird Euch In beffrer Faffung dann, als diefe, finden. Maria.

Nichts foll mich in Erstaunen segen, Sir, Was ein Gerichtshof in Westminsterhall, Den Burleighs haß und hottons Eifer lenkt, Bu urtheln sich erdreiste — Weiß ich doch, Was Englands Königin wagen darf zu thun.

Englands Beherricher brauchen nichts ju icheuen, Als ihr Gewiffen und ihr Parlament. Bas die Gerechtigfeit gesprochen, furchtlos, Bor aller Welt, wird es die Macht vollziehn.

## Dritter Auftritt.

Die Vorigen. Mortimer, Paulets Reffe, tritt herein und, ohne ber Ronigin einige Aufmerksamtelt ju bezeugen, ju Paulet.

#### Mortimer.

Man fucht Euch, Dheim.

(Er entfernt fich auf eben diefe Weife. Die Konigin bemerft es mit Unwislen und wendet fich ju Paulet, der ihm folgen will.)

Maria.

Sir, noch eine Bitte.

Wenn Ihr mir was zu sagen habt — von Euch Ertrag' ich viel, ich ehre Euer Alter; Den Uebermuth des Jünglings trag' ich nicht: Spart mir den Anblick seiner rohen Sitten. Paulet.

Bas ihn Euch widrig macht, macht mir ihn werth. Bohl ist es keiner von den weichen Thoren, Die eine falsche Weiberthräne schmelzt — Er ist gereist, kommt aus Paris und Rheims Und bringt sein treu altenglisch herz zurück: Lady, an dem ist Eure Aunst verloren!

(Geht ab.)

## Bierter Auftritt.

Maria. Rennedy.

Rennedy.

Darf Cuch ber Robe Das ins Antlit fagen? D, es ist bart!

Maria (in Nachbenten verloren). Wir haben in den Tagen unfere Glanges Dem Schmeichler ein zu willig Ohr gelichn: Gerecht ift's, gute Kennedy, daß wir Des Vorwurst ernfte Stimme nun vernehmen.

Rennedy.

Wie? so gebeugt, so muthlos, theure Lady? Wart Ihr doch sonst so froh, Ihr pflegtet mich zu trösten, Und eher mußt' ich Euren Flattersinn, Als Eure Schwermuth scheiten.

Maria.

3d ertenn' ihn. —

Es ift ber blut'ge Schatten Ronig Darnleys, Der gurnend aus bem Gruftgewolbe fteigt, Und er wird nimmer Friede mit mir machen, Bis meines Unglude Mag erfüllet ift.

Rennebn.

Bas für Gebanten -

١,

Maria.

Du vergissest, Hanna -

Ich aber habe ein getreu Gebächtniß — Der Jahrstag bieser unglückseligen That Ist heute abermals zurückgekehrt: Er ist's, den ich mit Buß' und Fasten seire.

Aennedy.

Schickt endlich diesen bosen Geist zur Ruh'. Ihr habt die That mit jahrelanger Reu', Mit schweren Leidensproben abgebüßt. Die Kirche, die den Löseschlussel hat Für jede Schuld, der himmel hat vergeben.

Maria.

Frischblutend steigt die längst vergebne Schuld Aus ihrem leichtbededten Grab empor! Des Gatten rachesorderndes Gespenst Schick teines Meffedieners Glode, tein Hochwürdiges in Priesters Hand zur Gruft.

Rennedy.

Nicht 3hr habt ihn gemordet! Andre thaten's! Maria.

Ich mußte brum. Ich ließ die That geschehn Und lodt' ihn schmeichelnd in das Todesnes.

Rennedy.

Die Jugend mildert Eure Schuld. Ihr wart So garten Altere noch.

#### Maria.

So sart — und lub Die schwere Schuld auf mein fo junges Leben. Aennedn.

ı.

Ihr mart burch blutige Beleidigung Gereigt und durch des Mannes Uebermuth, Den Gure Liebe aus der Duntelheit, Bie eine Götterband, bervorgezogen, Den Ihr durch Guer Brautgemach jum Throne Beführt, mit Gurer blubenden Derfon Beglückt und Gurer angestammten Krone. Ronnt' er vergeffen, daß fein prangend Los Der Liebe großmuthvolle Schöpfung mar? Und doch vergaß er's, ber Unwürdige! Beleidigte mit niedrigem Berdacht, Mit roben Sitten Gure Bartlichkeit, Und widerwärtig wurd' er Euren Augen. Der Bauber ichwand, ber Guren Blid getäuscht: Ibr flobt erzürnt des Schändlichen Umarmung Und gabt ibn der Verachtung preis - Und er -Werfuct' er's, Eure Gunft jurudjurufen ? Bat er um Gnabe? Barf er fich bereuend Bu Guren Rugen, Befferung versprechend? Eros bot Euch der Abscheuliche - der Ener Sefcopf mar, Euren Ronia wollt' er fvielen: Bor Euren Augen ließ er Euch den Liebling, Den iconen Ganger Rigio, durchbobren -Ihr rachtet blutig nur die blut'ge That.

Maria.

Und blutig wird fie auch an mir fich rachen: Du fprichft mein Urtheil aus, ba bu mich trofteft. Schillers fammil, Werte. V.

#### Aenneby.

Da Ihr die That gefcheen ließt, wart Ihr nicht Ihr felbst, gehörtet Euch nicht selbst. Ergriffen Satt' Euch der Wahnsinn blinder Liebesglut, Euch unterjocht dem surchtbaren Verführer, Dem ungludsel'gen Bothwell — Ueber Euch Mit übermuth'gem Mannerwillen herrschte Der Schredliche, der Euch durch Jaubertrante, Durch Höllenfunste, das Gemuth verwirrend, Erhibte —

#### Maria.

Seine Runfte waren feine andre,

#### Renned p.

Dein, faa' ich! Alle Geifter ber Berbammnig Duft' er ju Sulfe rufen, der dies Band Um Gure bellen Sinne mob. 3br battet Rein Ohr mehr fur der Freundin Warnungestimme, Rein Aug' fur Das, mas moblanftaubig mar. Berlaffen batte Euch bie garte Schen Der Menichen: Gure Bangen, fonft der Gis Schambaft errothender Befdeibenbeit, Cie glubten nur vom Feuer bes Berlangens. Ihr marft ben Schleier bes Bebeimniffes Bon Gud: des Mannes fedes Lafter batte Much Eure Blobigfeit beffegt: 3br Relltet Mit breifter Stirne Gure Schmach jur Schau. 3br ließt das fonigliche Schwert von Schottland Durch ibn, ben Mörder, dem des Bolfes Flüche Nachschallten, durch die Gaffen Edimburge Bor Cuch hertragen im Triumph, umringtet

Mit Wassen Euer Parlament, und hier, Im eignen Lempel der Gerechtigkeit, Iwangt Ihr mit frechem Possenspiel die Richter, Den Schuldigen des Mordes loszusprechen — Ihr gingt noch weiter — Gott!

Maria.

Bollende nur! Und reicht' ihm meine hand vor dem Altare! Aennedy.

D, lagt ein ewig Schweigen diese That Bededen! Sie ift schauberhaft, emporend, Ift einer gang Berlornen werth - Doch 3hr fend feine-Berlorene - ich fenn' Euch ja: ich bin's, Die Gure Rindbeit auferzogen. Weich Ift Guer Berg gebildet, offen ift's Der Scham - ber Leichtsinn nur ift Guer Lafter. Ich wiederhol' es: es gibt bofe Beifter, Die in des Menichen unverwahrter Bruft Sich augenblidlich ibren Bobnplas nehmen, Die ichnell in und bad Schredliche begehn Und, ju der Soll' entfliebend, bas Entfeben . In bem beflecten Bufen hinterlaffen. Seit biefer That, die Guer Leben fcwarnt, Sabt 3hr nichte Lafterhaftes mehr begangen: 36 bin ein Beuge Gurer Befferung. Drum faffet Muth! Macht Krieden mit Cuch felbft! Bas Ibr auch zu bereuen babt, in England Sevd 3hr nicht fouldig; nicht Glifabeth, Richt Englands Parlament ift Guer Richter. Macht ift's, die Euch bier unterbrudt; vor biefen

Anmaflichen Gerichtshof burft Ihr Euch hinftellen mit dem gangen Muth der Unfchulb.
Maria

Ber fommt?

(Mortimer zeigt fich an der Thure.) Aennedp. Es ift der Neffe. Gebt binein.

## Fünfter Auftritt.

Die Vorigen. Mortimer icheu hereintretend.

Mortimer (jur Amme). Entfernt Euch, haltet Bache vor der Thur'! 3ch habe mit der Königin ju reden.

Sanna, bu bleibft.

Maria (mit Anfeben).

Sabt feine Furcht, Mplady. Lernt mich fennen. (Er überreicht ihr eine Starte.)

Maria

(fieht fie an und geht beffurst jurud).

Sa! Bas ist Das?

Mortimer (gur Amme). Seht, Dame Rennedy,

Sorgt, daß mein Dheim und nicht überfalle!

(jur Amme, welche jaubert und bie Ronigin fragend anficht). Seb', geb'! Thu', mas er faat.

(Die Amme entfernt fich mit Beichen ber Berwunderung.)

## Sechster Auftritt.

Mortimer. Maria.

Maria.

Bon meinem Oheim, Dem Kardinal von Lothringen aus Frankreich! (Liebe.) "Traut dem Sir Mortimer, der Euch dies bringt: "Denn keinen treuern Freund habt Ihr in England." (Wordmern mit Erstaunen ansehend.)

If's möglich? Ift's tein Blendwert, das mich täuscht? So nahe find' ich einen Freund und wähnte mich Berlaffen schon von aller Welt — find' ihn In Cuch, dem Nessen meines Kettermeisters, In dem ich meinen schlimmsten Feind —

Mortimer (fich ihr m Tügen wersenb).

Berselbung

Für die verhaßte Larve, Königin, Die mir zu tragen Kampf genug getoftet, Doch der ich's dante, daß ich mich Cuch naben, Cuch hulfe und Errettung bringen tann. Maria.

Steht auf — Ihr überrascht mich, Sir — Ich kann So schnell nicht aus der Liese meines Clends Bur Hoffnung übergehen — Redet, Sir — Macht mir dies Glück begreislich, daß ich's glaube.

Mortimer (Rebrauf).

Die Beit verrinnt. Bald wird mein Obeim bier fenn, Und ein verhafter Menich begleitet ihn. Eh' Ench ihr Schredenbauftrag überrafcht, hort an, wie Euch der himmel Nettung ichiat. Maria.

Er fchidt fie durch ein Bunder feiner Allmacht! Mortimer.

Erlaubt, daß ich von mir beginne.

Rebet, Gir!

Mortimer.

Ich zählte zwanzig Jahre, Königin, In strengen Pflichten war ich ausgewachsen, In finsterm Haß des Papstthums ausgesäugt, Als mich die unbezwingliche Begierde Hinaus trieb auf das feste Land. Ich ließ Der Puritaner dumpfe Predigtstuben, Die Heimat hinter mir, in schnellem Lauf Durchzog ich Frankreich, das gepriesene Italien mit heißem Wunsche suchend.

Es war die Zeit des großen Kirchenfests, Bon Pilgerschaaren wimmelten die Wege, Bekranzt war jedes Gottesbild, es war, Als ob die Menschheit auf der Wandrung ware, Wallsahrend nach dem Himmelreich — Mich selbst Ergriff der Strom der glaubenvollen Menge Und ris mich in das Weichbild Roms —

Wie ward mir, Königin! Als mir der Säulen Pracht und Siegesbogen Entgegenstieg, des Kolosseums Herrlickeit Den Staunenden umfing, ein hoher Bildnergeist In seine heitre Wunderwelt mich schloß! Ich hatte nie der Künste Macht gefühlt: Es haßt die Kirche, die mich auserzog, Der Sinne Reih, kein Abbild duldet sie, Allein bas forverlofe Bort verebrend. Bie murde mir, als ich ins Innre nun' Der Rirchen trat, und die Mufit der himmel Herunterstieg, und der Gestalten Külle Berichmenderisch aus Band und Dede quoll, Das Berrlichfte und Sochfte, gegenwärtig, Bor ben entzudten Sinnen fic bewegte, Als ich fie felbst nun fab, die Göttlichen, Den Gruf bes Engels, die Geburt des Berrn, Die beilige Mutter, die berabgestiegene Dreifaltigfeit, die leuchtende Berflarung -Als ich den Dapft drauf fab in feiner Dract. Das hochamt balten und die Bölfer fegnen. D, was ift Goldes :, was Juwelen : Schein Womit ber Erbe Ronige fich fcmuden! Rur er ift mit bem Göttlichen umgeben, Ein mahrhaft Reich der himmel ist fein Sans: Denn nicht von diefer Belt find diefe Kormen. Maria.

D, schonet mein! Richt weiter! Soret auf, Den frischen Lebensteppich vor mir aus-Subreiten — Ich bin elend und gefangen. Mortimer.

Auch ich mar's, Königin! und mein Gefängniß Sprang auf, und frei auf Einmal fühlte sich Der Geift, bes Lebens schönen Tag begrüßend. Saß schwur ich nun dem engen dumpfen Buch, Mit frischem Kranz die Schlafe mir zu schmuden, Mich fröhlich an die Fröhlichen zu schließen. Biel' edle Schotten brangten sich an mich Und der Franzosen muntre Landsmannschaften.

Sie brachten mich zu Eurem ebeln Oheim, Dem Carbinal von Guise — Welch ein Mann! Die sicher, klar und mannlich groß! — Wie ganz Geboren, um die Geister zu regieren! Das Muster eines toniglichen Priesters, Ein Fürst der Kirche, wie ich keinen sah!

3hr habt fein theured Angesicht gesehn, Des vielgeliebten, bed erhabnen Mannes, Der meiner garten Jugend Führer war? D, redet mir von ihm! Denkt er noch mein? Liebt ihn bas Glud, blüht ihm das Leben noch, Steht er noch herrlich ba, ein Fels der Kirche?

Der Treffliche ließ selber sich herab,
Die hohen Glaubenslehren mir zu deuten
Und meines Perzens Zweisel zu zerstrenn.
Er zeigte mir, daß grübelnde Vernunst
Den Menschen ewig in der Irre leitet,
Daß seine Augen sehen mussen, was
Das herz soll glauben, daß ein sichtbar haupt
Der Kirche Noth thut, daß der Geist der Wahrheit
Geruht hat auf den Sahungen der Väter.
Die Wahnbegriffe meiner kind'schen Seele,
Wie schwanden sie vor seinem siegenden
Verstand und vor der Suada seines Mundes!
Ich kehrte in der Kirche Schoß zurück,
Schwor meinen Irrthum ab in seine Hande.

So fept Ihr Einer jener Tanfende, Die er mit seiner Rebe himmeletraft, Bie der erhabne Prediger des Berges,. Ergriffen und jum ew'gen Seil geführt!
Mortimer.

Als ihn des Amtes Officten bald barauf Nach Kranfreich riefen, fandt' er mich nach Rheims Bo die Gefellichaft Jefu, fromm geschäftig, Rur Englands Rirde Priefter aufergiebt. Den alten Schotten Morgan fand ich bier. Much Guren treuen Leglen, ben gelehrten Bifchof von Roge, die auf Franfreichs Boben Kreudlose Tage ber Verbannung leben -Eng folog ich mich an diefe Burbigen Und ftarfte mich im Glauben - Gines Tags. Ale ich mich umfab in bes Bischofe Bohnung, Riel mir ein weiblich Bildnif in die Augen Von rübrend mundersamem Reis: gewaltig Ergriff es mich in meiner tiefften Seele, Und, bes Befühls nicht machtig, ftand ich be. Da fagte mir der Bifchof: Bobl mit Recht Moat 3br gerührt bei diefem Bilbe meilen. Die schönste aller Krauen, welche leben, Ift auch die jammernemurdigfte von allen: Um unfere Glaubene willen bulbet fie. Und Ener Baterland ist's, wo sie leidet. Maria.

Der Redliche! Rein, ich verlor nicht Alles, Da folder Freund im Unglick mir geblieben. Martimer.

Drauf fing er an, mit herzerschutternder Beredsamteit mir Guer Martyrthum Und Gurer Feinde Blutgier abzuschildern.

Much Guren Stammbaum wies er mir, er zeigte Mir Gure Abfunft von dem boben Saufe Der Tudor, überzengte mich. bag Guch Allein gebührt, in Engelland zu berrichen, Nicht biefer Afterfonigin, gezeugt In ebebrederischem Bett, die Beinrich, Ihr Bater, felbst verwarf als Bastardtochter. Nicht feinem einz'gen Beugniß wollt' ich traun. 3d bolte Rath bei allen Rechtsgelehrten, Biel' alte Bappenbucher schlug ich nach, Und alle Rundige, die ich befragte, Bestätigten mir Eures Unfpruchs Rraft. 3d weiß nunmehr, daß Euer gutes Recht Un England Guer ganges Unrecht ift, Daß Euch bies Reich als Cigenthum gebort, Borin Ibr foulblos als Gefanane fomachtet. Baria.

D biefes ungludevolle Recht! Es ift Die einzige Quelle aller meiner Leiben. Mortimer.

Um diese Zeit kam mir die Kunde zu, Daß Ihr aus Talbots Schloß hinweggeführt Und meinem Oheim übergeben worden — Des himmels wundervolle Rettungshand Glaubt' ich in dieser Fügung zu erkennen. Ein lauter Auf des Schickfals war sie mir, Das meinen Arm gewählt, Euch zu befreien. Die Freunde stimmen freudig bei, es gibt Der Cardinal mir seinen Rath und Segen Und lehrt mich der Verstellung schwere Kunst. Schnell ward der Plan entworsen, und ich trete Den Rudweg an ind Baterland, wo ich, Ihr mift's, vor zehen Tagen bin gelandet.

(Er balt inne.)

3ch fah Euch, Königin — Euch felbst! Richt Euer Bild! — D, welchen Schaß bewahrt Dies Schloß! Kein Kerter! Eine Götterhalle, Glanzvoller als der königliche Hof Bon England — D des Gludlichen, dem es Bergonnt ift, eine Luft mit Euch zu athmen!

Bohl hat fie Recht, die Cuch fo tief verbirgt! Aufstehen murde Englands ganze Jugend, Rein Schwert in feiner Scheide mußig bleiben, Und die Empörung mit gigantischem haupt Durch diese Friedendinsel schreiten, fabe Der Britte seine Königin!

Maria. Wohl ihr,

Sah' jeder Britte fie mit Euren Augen! Mortimer.

Bar' er, wie ich, ein Zeuge Eurer Leiben, Der Sauftmuth Zeuge und der edeln Fassung, Bomit Ihr das Unwürdige erduldet!
Denn geht Ihr nicht aus allen Leidensprohen Als eine Königin hervor? Naubt Euch Des Kerkers Schmach von Eurem Schönheitsglanze? Euch mangelt Alles, was das Leben schmückt, Und doch umfliest Euch ewig Licht und Leben. Rie seh' ich meinen Fuß auf diese Schwelle, Daß nicht mein Herz zerrissen wird von Qualen, Nicht von der Lust entzückt, Euch anzuschauen! — Doch surchtbar naht sich die Entschüung, wachsend

Mit jeder Stunde dringet die Gefahr; Ich darf nicht länger fäumen — Euch nicht länger Das Schredliche verbergen —

Maria.

9ft mein Urtheil Gefällt? Entbedt mir's frei. 3ch fann es boren. Mortimer.

Es ist gefallt. Die zwei und vierzig Richter haben Ihr Schuldig ausgesprochen über Euch. Das hand Der Lords und der Semeinen, die Stadt London Bestehen hestig dringend auf des Urtheils Bollstredung; nur die Königin saumt noch — Aus arger List, das man sie nothige, Nicht aus Sefühl der Menschlichkeit und Schonung.

Sir Mortimer, Ihr überrascht mich nicht, Erschreckt mich nicht. Auf folde Botschaft war ich Schon längst gesaßt. Ich kenne meine Richter. Nach den Mißhandlungen, die ich erlitten, Begreif ich wohl, daß man die Freiheit mir Nicht schenken kann — Ich weiß, wo man hinand will. In ew'gem Kerker will man mich bewahren Und meine Rache, meinen Rechtsanspruch Mit mir verscharren in Gesängnisnacht.

Mortimer.

Rein, Königin — v nein! nein! Dabei steht man Richt still. Die Eprannei begnügt sich nicht, Ihr Werf nur halb zu thun. Solang Ihr lebt, Lebt auch die Furcht ber Königin von England. Euch fann tein Kerfer tief genng begraben: Rur Euer Tod versichert ihren Thron.

### Maria.

Sie tonnt' es wagen, mein getroutes haupt Schmachvoll auf einen henterblod zu legen? Rortimer.

Sie wird es wagen. 3meifelt nicht baran. Maria.

Sie konnte so bie eigne Majestät Und aller Könige im Staube wälzen? Und fürchtet sie die Rache Frankreichs nicht?

Sie schließt mit Frankreich einen em'gen Frieben: Dem Duc von Anjon schenkt fie Ehron und hand. Maria.

Wird fich ber König Spaniens nicht waffnen ?

Mortimer.

Richt eine Belt in Waffen fürchtet fie, Solang fie Frieden bat mit ihrem Bolle. Maria.

Den Britten wollte fie bies Schaufpiel geben ?
Mortimer.

Dies Land, Mylady, hat in letten Zeiten Der toniglichen Frauen mehr vom Ehron herab aufs Blutgeruste steigen sehn. Die eigne Mutter der Elisabeth Sing diesen Weg und Katharina howard; Auch Lady Grap war ein gekröntes haupt.

Rein, Mortimer! Euch blendet eitle Furcht. Es ift die Sorge Cures treuen Herzens, Die Euch vergebne Schrecknisse erschafft. Richt das Schaffot ist's, das ich fürchte, Sir.

Es gibt noch andre Mittel, stillere, Wodurch sich die Beherrscherin von England Wor meinem Anspruch Rube schaffen kann. Eh' sich ein Henker für mich sindet, wird Noch eber sich ein Mörder dingen lassen.

— Das ist's, wovor ich zittre, Sir! und nie Set,' ich des Bechers Nand an meine Lippen, Das nicht ein Schauder mich ergreift, er tonnte Eredenzt seyn von der Liebe meiner Schwester.

Nicht offenbar, noch heimlich foll's dem Mord Gelingen, Euer Leben anzutasten.
Sepd ohne Furcht! bereitet ist schon Alles.
Imolf eble Jünglinge des Landes sind
In meinem Bündniß, haben heute früh'
Das Sacrament darauf empfangen, Euch
Mit startem Arm aus diesem Schloß zu führen.
Graf Aubespine, der Abgesandte Frankreichs,
Weiß um den Bund: er bietet selbst die Hande,
Und sein Palast ist's, wo wir uns versammeln.

Ihr macht mich zittern, Sir — doch nicht vor Freude, Mir fliegt ein böses Ahnen durch das Herz.
Was unternehmt Ihr? Wist Ihr's? Schrecken Euch Nicht Babingtons, nicht Tischburns blut'ge Häupter, Auf Londons Brücke warnend ausgesteckt?
Nicht das Verderben der Unzähligen,
Die ihren Lod in gleichem Wagstudt fanden
Und meine Ketten schwerer nur gemacht?
Unglüdlicher, versührter Jüngling — flieht!
Flieht, wenn's noch Zeit ist — wenn der Späher Burleigd

Richt jest icon Kunbichaft hat von euch, nicht icon In eure Mitte den Berrather mischte, Flicht aus dem Reiche schnell! Marien Stuart Hat noch kein Glüdlicher beschütt.

Mortimer.

Mich schreden Nicht Babingtons, nicht Tischburns blut'ge Haupter, Auf Londons Brude warnend aufgesteat, Nicht das Berderben der unzähl'gen Andern, Die ihren Tod in gleichem Wagstud fanden: Sie fanden auch darin den ew'gen Ruhm, Und Slüd schon ist's, für Eure Nettung sterben. Maria.

Umfonst! Mich rettet nicht Gewalt, nicht Lift. Der Feind ist wachfam und die Macht ift fein. Richt Paulet nur und seiner Wachter Schaar, Sanz England hütet meines Kerlers Thore. Der freie Wille der Elisabeth allein Kann sie mir aufthun.

Mortimer.

D, Das hoffet nie!

Ein einz'ger Mann lebt, der fie öffnen fann. Mortimer.

D, nennt mir biefen Mann -

Maria.

Graf Lefter.

Mortimer (tritt erftaunt jurud).

Lefter!

Graf Lefter! — Euer blutigster Berfolger, Der Günstling ber Elisabeth — Bon Diesem —

#### Maria.

Bin ich ju retten, ift's allein durch ibn.

— Geht ju ibm. Definet Euch ihm frei,
Und jur Semahr, daß ich's bin, die Euch fendet,
Bringt ibm dies Schreiben. Es enthalt mein Bilduiß.
(Sie gieht ein Papter aus dem Bufen, Mortimer tritt jurad und jogert,
es angunehmen.)

Rehmt hin. Ich trag' es lange icon bei mir, Beil Eures Obeims ftrenge Bachfamkeit Mir jeden Beg ju ihm gehemmt — Euch fandte Mein guter Engel —

### Mortimer.

Rönigin — bies Rathfel —

Erflart es mir -

### Maria.

Graf Lefter wird's Euch lofen. Bertraut ihm, er wird Euch vertraun — Wer tommt? Aennedy (eilfertig eintretenb).

Sir Paulet naht mit einem herrn vom hofe.

Es ift Lord Burleigh. Faßt Cuch, Ronigin! Sort es mit Gleichmuth an, was er Cuch bringt. (Er entfernt fich durch eine Seitenthure Kennedy folgt ibm.)

# Ciebenter Auftritt.

Maria. Sord Burleigh, Großschapmeister von England und Ritter Paulet.

Paulet.

Ihr munichtet heut' Gewißheit Eures Schicffals:

Sewisheit bringt Euch seine herrlichkeit, Mylord von Burkeigh. Tragt sie mit Ergebung.

Maria.

Mit Burbe, hoff ich, die der Unschuld ziemt.

Burleigh.

36 tomme als Gefandter des Gerichts.

Maria.

Lord Burleigh leiht dienstfertig dem Gerichte, Dem er den Geift geliehn, nun auch den Mund.

Daulet.

3hr fprecht, als mußtet 3hr bereits bas Urtheil.

Da es Lord Burleigh bringt, so weiß ich es.
— Bur Sache, Sir.

Burleigh.

3hr habt Euch bem Gericht

Der Zweiundvierzig unterworfen, Lady -

Berzeiht, Mylord, daß ich Euch gleich zu Anfang Ind Wort muß fallen — Unterworsen hatt' ich mich Dem Richterspruch der Zweiundvierzig, sagt Ihr? Ich habe keinedwege mich unterworsen. Wie konnt' ich Das — ich konnte meinem Rang, Der Würde meines Bolks und meines Sohnes Und aller Fursten nicht so viel vergeben. Verordnet ist im englischen Geseh, Daß jeder Angeklagte durch Geschworne Bon seines Gleichen soll gerichtet werden. Wer in der Committee ist meines Gleichen? Nur Könige sind meine Peers.

Edillers fammtt. Werte. V.

Burleigh.

3br bortet

Die Rlagartifel an, ließt Euch darüber Bernehmen vor Berichte -

Maria.

Ja, ich habe mich Durch hottons arge List verleiten lassen, Bloß meiner Ehre wegen und im Glauben An meiner Gründe siegende Gewalt, Ein Ohr zu leihen jenen Klagepunkten Und ihren Ungrund darzuthun — Das that ich Aus Achtung für die würdigen Personen Der Lords, nicht für ihr Amt, das ich verwerse.

Burleigh.

Ob Ihr sie anertennt, ob nicht, Mplady, Das ist nur eine leere Körmlichkeit, Die des Gerichtes Lauf nicht hemmen kann. Ihr athmet Englands Luft, genießt den Schuß, Die Wohlthat des Gesebes, und so sept Ihr Auch seiner Herrschaft unterthan!

Maria.

3ch atbme

Die Luft in einem englischen Gefängniß. Seißt Das in England leben, ber Gefete Bohlthat genießen? Renn' ich sie boch taum. Nie hab' ich eingewilligt, sie zu halten. Ich bin nicht biefes Reiches Burgerin, Bin eine freie Königin bes Auslands.

Burleigh.

Und deutt 3hr, daß der tonigliche Name Bum Kreibrief dienen tonne, blut'ge Zwietracht In fremdem Lande straftos auszuschen? Bie stand' es um die Sicherheit der Staaten, Benn das gerechte Schwert der Themis nicht Die schuld'ge Stirn' des königlichen Gastes Erreichen könnte, wie des Bettlers Haupt?

3d will mich nicht ber Rechenschaft entziehn: Die Richter find es nur, die ich verwerfe. Burteigh.

Die Richter! Wie, Molado? Gind es etma Bom Pobel aufgegriffene Bermorfne, Schamlofe Bungendrefcher, denen Recht Und Babrheit feil ift, die fich jum Organ Der Unterdrückung willig bingen laffen? Sind's nicht die erften Manner diefes Landes, Gelbstständig anug, um wahrhaft fevn zu dürfen, Um über Fürstenfurcht und niebrige Bestechung weit erhaben fich ju febn? Sind's nicht Diefelben, die ein edles Bolt Krei und gerecht regieren, deren Namen Man nur jn nennen braucht, um jeden Sweifel, Um jeden Argwohn ichleunig ftumm zu machen? An ihrer Spige fteht der Bollerhirte, Der fromme Drimas von Canterbury. Der weise Talbot, der des Siegels mabret, Und howard, der des Reiches Alotten führt. Saat! Ronnte die Beberricherin von England Mehr thun, als aus der ganzen Monarchie Die Chelften auslesen und zu Richtern In Diesem toniglichen Streit bestellen? Und, mar's zu denfen, daß Parteienhaß

Den Einzelnen bestäche - tonnen vierzig Erlef'ne Manner fich in einem Spruche Der-Leibenfchaft vereinigen?

> Maria (nach einigem Stillschweigen).

Ich bore ftaunend die Gewalt des Mundes, Der mir von je fo unbeilbringend mar -Bie werd' ich mich, ein ungelehrtes Beib, Mit fo funftfert'gem Redner meffen tonnen! -Bobl! Baren diefe Lords, wie 3hr fie ichildert: Berftummen mußt' ich, hoffnungelos verloren Bar' meine Sache, sprächen fie mich schuldig. Doch diese Namen, die Ihr preisend nennt, Die mich burch ihr Gewicht germalmen follen, Mylord, gang andre Rollen feb' ich fie In den Geschichten diefes Landes fpielen. Ich febe diefen hoben Adel Englande, Des Reiches majestätischen Genat, Gleich Stlaven bes Serails den Sultanslaunen Beinrichs bes Achten, meines Großohms, fcmeicheln -Ich febe dieses edle Oberhaus, Bleich feil mit ben erfäuflichen Bemeinen, Befete pragen und verrufen, Chen Auflöfen, binben, wie ber Mächtige Gebietet, Englande Fürftentochter beute Enterben, mit dem Baftardnamen ichanden Und morgen fie ju Rouiginnen fronen. 3ch febe diefe wurd'gen Deers mit fcnell Bertauschter Ueberzeugung unter vier Regierungen ben Glauben viermal andern -

### Burleigh.

Ihr nennt Euch fremb in Englands Reichsgefesen; In Englands Unglud fepb Ihr fehr bewandert.
Maria.

Und Das find meine Richter! - Lord Schabmeifter! Ich will gerecht sevn gegen Euch! Gevd Ihr's Auch gegen mich - Man fagt, Ihr meint es gut Mit Diefem Staat, mit Gurer Ronigin, Sept unbestedlich, machfam, unermubet -3ch will es glauben. Nicht ber eigne Rugen Regiert Euch, Guch regiert allein der Bortheil Des Souverains, bes Landes. Chen barum Mistraut Cud, edler Lord, das nicht der Rugen Des Staats Cuch als Gerechtigfeit ericheine. Richt zweifl' ich bran, es figen neben Guch Noch edle Manner unter meinen Richtern. Doch fie find Drotestanten, Giferer Rur Englands Bobl und fprechen über mich, Die Königin von Schottland, die Papistin! Es fann der Britte gegen ben Schotten nicht Gerecht fenn, ift ein uralt Bort - Drum ift Berkommlich feit ber Bater grauer Beit, Dag vor Gericht fein Britte gegen ben Schotten, Rein Schotte gegen Jenen geugen barf. Die Noth gab biefes feltsame Befes; Ein tiefer Ginn wohnt in ben alten Brauchen: Man muß fie ehren, Mplord - die Natur Barf diese beiden feur'aen Bolterschaften Muf Diefes Brett im Ocean; ungleich Bertheilte fie's und bieß fie darum fampfen. Der Tweede schmales Bette trennt allein

Die beft'gen Geister; oft vermischte sich Das Blut ber Kampfenden in ihren Wellen. Die Hand am Schwerte, schauen sie sich drohend Bon beiden Ufern an seit tausend Jahren. Kein Feind bedrängte Engelland, dem nicht Der Schotte sich jum Helfer zugesellte; Kein Bürgertrieg entzündet Schottlands Städte, Bu dem der Britte nicht den Junder trug. Und nicht erlöschen wird der Haf, bis endlich Ein Parlament sie brüderlich vereint, Ein Scepter waltet durch die ganze Insel.

Burleigh.

Und eine Stuart follte biefes Glud' Dem Reich gewähren?

Maria.

Warum soll ich's leugnen? Ja, ich gesteh's, daß ich die Hoffnung nährte, Zwei edle Nationen unterm Schatten Des Delbaums frei und fröhlich zu vereinen. Nicht ihred Völlerhasses Opfer glaubt' ich Zu werden; ihre lange Eifersucht, Der alten Zwietracht unglückel'ge Glut Hofft' ich auf ew'ge Tage zu ersticken Und, wie mein Ahnherr Nichmond die zwei Nosen Busammenband nach blut'gem Streit, die Kronen Schottland und England friedlich zu vermählen.

Burleigh.

Auf fiblimmem Weg verfolgtet 3hr bies Biel, Da 3hr bas Reich entzunden, burch bie Flammen Des Burgerfriegs jum Chrone fteigen wolltet.

### Maria.

Das wollt' ich nicht — beim großen Gott bes himmels! Bann hatt' ich Das gewollt? Bo find die Proben? Burleigh.

Nicht Streitens wegen kam ich her. Die Sache
Ist keinem Wortgefecht mehr unterworfen.
Es ist erkannt durch vierzig Stimmen gegen zwei,
Daß Ihr die Acte vom vergangnen Jahr
Gebrochen, dem Sesest verkallen sevd.
Es ist verordnet im vergangnen Jahr:
"Benn sich Lumult im Königreich erhöbe
"Im Namen und zum Nußen irgend einer
"Person, die Nechte vorgibt an die Krone,
"Daß man gerichtlich gegen sie versahre,
"Bis in den Tod die Schuldige verfolge"
Und, da bewiesen ist

Maria.

Mplord von Burleigh! Ich zweifle nicht, baß ein Geses, ausbrucklich Auf mich gemacht, verfaßt, mich zu verderben, Sich gegen mich wird brauchen lassen — Wehe Dem armen Opfer, wenn berfelbe Mund, Der das Geses gab, auch das Urtheil spricht!

Konnt Ihr es leugnen, Lord, daß jene Acte Bu meinem Untergang ersonnen ift?

Burleigh.

Bu Eurer Barnung follte fie gereichen; Bum Fallftrid habt Ihr felber fie gemacht. Den Abgrund faht Ihr, der vor Cuch fich aufthat, Und, treu gewarnet, stürztet Ihr hinein. Ihr wart mit Babington, dem Hochverräther, Und feinen Mordgefellen einverstanden, Ihr hattet Wissenschaft von Allem, lenktet Aus Eurem Kerler planvoll die Verschwörung.

Maria.

Bann hatt' ich Das gethan? Man zeige mir Die Documente auf.

>

Burleigh.

Die hat man Euch Schon neulich vor Gerichte vorgewiesen.

Maria.

Die Copien, von fremder Sand geschrieben! Man bringe die Beweise mir herbei, Daß ich sie selbst dictirt, daß ich sie so Dictirt, gerade so, wie man gelesen.

Burleigb.

Daß es diefelben find, die er empfangen, Sat Babington vor feinem Cod befannt.

Maria.

Und warum stellte man ihn mir nicht lebend Bor Augen? Warum eilte man so sehr, Ihn aus der Welt zu fördern, eh' man ihn Mir, Stirne gegen Stirne, vorgeführt?

Burleigh.

Auch Eure Schreiber, Rurl und Nau, erharten Mit einem Gib, daß es die Briefe fepen, Die fie aus Eurem Munde nieberschrieben.

Maria.

Und auf das Zeugnis meiner hausbedienten Berdammt man mich? Auf Treu' und Glauben Derer, Die mich verrathen, ihre Königin, Die in demfelben Augenblick die Ereu' Mir brachen, da fie gegen mich gezengt?

Burleigh.

Ihr felbst erklärtet sonst den Schotten Kurl Für einen Mann von Tugend und Gewissen.

#### Maria.

So fannt' ich ihn — boch eines Mannes Tugenb Erprobt allein die Stunde der Gefahr. Die Folter fonnt' ihn angstigen, daß er Aussagte und gestand, was er nicht wußte! Durch saliches Zeugniß glaubt' er sich zu retten Und mir, der Königin, nicht viel zu schaden.

Durleigh.

Mit einem freien Eid hat er's beschworen. Maria.

Wor meinem Angesichte nicht! — Bie, Sir? Das sind zwei Zeugen, die noch beibe leben! Man stelle sie mir gegenüber, lasse sie Zhr Zeugniß mir ins Antlis wiederholen! Warum mir eine Gunst, ein Necht verweigern, Das man dem: Morder nicht versagt? Ich weiß Aus Talbots Munde, meines vor'gen hüters, Daß unter dieser nämlichen Negierung Ein Neichsschuß durchgegangen, der besiehlt, Den Rläger dem Bestagten vorzustellen. Wie'? Oder hab' ich salich gehört? — Sir Paulet! Ich hab' Cuch stets als Biedermann erfunden, Beweist es jeso. Sagt mir auf Gewissen,

Daulet.

So ift's, Mplady. Das ift bei uns Rechtens. Was mahr ift, muß ich fagen.

Maria.

Mun, Mplord!

Wenn man mich benn fo streng nach englischem Recht Behandelt, wo dies Nocht mich unterdrückt, Warum dasselbe Landesrecht umgeben, Wenn es mir Wohlthat werden kann? — Antwortet! Warum ward Babington mir nicht vor Augen Gestellt, wie das Geset besiehlt? Warum

Nicht meine Schreiber, die noch Beide leben?

Burleigh.

Ereifert Cuch nicht, Ladv. Guer Ginverständniß Mit Babington ift's nicht allein -

Maria.

Cs in's

Allein, was mich bem Schwerte bes Gefetes Blofftellt, wovon ich mich ju rein'gen habe. . Mylord! bleibt bei ber Sache. Beugt nicht aus.

Burleigh.

Es ift bemiefen, daß 3hr mit Mendoza, Dem spanischen Botschafter, unterhandelt —

Maria (lebhaft).

Bleibt bei ber Cache Lord!

Burleigh.

Daß Ihr Anschläge

Geschmiedet, die Religion des Landes Bu sturgen, alle Könige Europens Bum Krieg mit England aufgeregt —

#### Maria.

Und, wenn ich's Betban? 3ch bab' es nicht gethan - Jedoch Befett, ich that's! - Mplord, man halt mich bier Befangen wider alle Bolterrechte. Richt mit bem Schwerte fam ich in bies Land, 3ch fam berein, als eine Bittenbe. Das beil'ae Gaftrecht forbernb, in ben Arm Der blutsverwandten Königin mich werfend — Und fo ergriff mich die Gewalt, bereitete Mir Retten, wo ich Cous gehofft - Cagt an! Ift mein Gewiffen gegen biefen Staat Gebunden? Sab' ich Pflichten gegen England? Ein beilig 3mangerecht ub' ich aus, ba ich Aus biefen Banden ftrebe, Macht mit Macht Abwende, alle Staaten diefes Welttheils Bu meinem Cous aufrühre und bewege. Bas irgend nur in einem guten Rrieg Recht ift und ritterlich, Das darf ich üben: Den Mord allein, die beimlich blut'ge That. Berbietet mir mein Stolz und mein Gewiffen: Mord murde mich befleden und entebren. Entebren, fag' ich - feinesweges mich Berdammen, einem Rechtsipruch unterwerfen. Denn nicht vom Rechte, von Gewalt allein Ift amischen mir und Engelland die Rede.

Burteigh (bebeutenb). Nicht auf der Stärle fcredlich Recht beruft Euch, Mplady! Es ift der Gefangenen nicht gunftig.

Ich bin die Schwache, sie die Mächt'ge. — Bobl,

Sie brauche die Gewalt, sie tobte mich,
Sie bringe ihrer Sicherheit das Opfer;
Doch sie gestehe dann, daß sie die Macht
Allein, nicht die Gerechtigseit geübt.
Nicht vom Gesehe borge sie das Schwert,
Sich der verhaßten Feindin zu entladen,
Und kleibe nicht in heiliges Gewand
Der rohen Stärke blutiges Erfühnen.
Solch Gautelspiel betrüge nicht die Welt!
Ermorden lassen kann sie mich, nicht richten!
Sie geb' es auf, mit des Verbrechens Früchten
Den heiligen Schein der Tugend zu vereinen.
Und, was sie ist, das wage sie zu scheinen!

(Cie geht ab.)

# Achter Auftritt.

Burleigh. Paulet.

Burleigh.

Sie troft und — wird und troken, Ritter Paulet, Ris an die Stusen bes Schaffots — bics stolze Herz Ift nicht zu brechen — Ueberraschte sie Der Urthelspruch? Saht Ihr sie eine Thräne Bergießen? ihre Farbe nur verändern? Nicht unser Mitleid ruft sie an. Wohl keunt sie Den Zweiselmuth ber Königin von England, Und unser Furcht ist, was sie muthig macht.

Paulet.

20rd Groffchahmeifter! Diefer eitle Trop wird fcnell

Berschwinden, wenn man ihm den Vorwand raubt. Si sind Unziemlichkeiten vorgegangen In diesem Rechtsstreit, wenn ich's sagen darf. Man hatte diesen Babington und Tischburn Ihr in Person vorführen, ihre Schreiber Ihr gegenüber stellen sollen.

Burleigh (fcnell). Dein!

Rein, Ritter Paulet! Das war nicht zu wagen; Bu groß ist ihre Macht auf die Semuther Und ihrer Thranen weibliche Gewalt. Ihr Schreiber Kurl, stand' er ihr gegenüber, Kam' es dazu, das Wort nun auszusprochen, An dem ihr Leben hangt — er wurde zaghaft Burückziehn, sein Geständniß widerrufen — Waulet.

So werden Englands Feinde alle Welt Erfüllen mit gehässigen Gerüchten, Und des Processes festliches Geprang' Bird als ein tuhner Frevel nur erscheinen.

Burleigh.

Dies ift ber Rummer unfrer Königin — Daß biefe Stifterin des Unheils boch Gestorben mare, ehe sie ben Fuß Auf Englands Boden feste!

> Paulet. Dazu fag' ich Amen. Burleigh.

Daß Rrantheit fie im Rerter aufgerieben! Pauiet.

Biel Unglud batt' es biefem Land erfpart.

Burleigh.

Doch, hatt' auch gleich ein Jufall ber Ratur Sie bingerafft — wir hießen boch die Mörber.

Daulet.

Bohl mahr. Man tann ben Menfchen nicht verwehren, Bu benten, was fie wollen.

Burleigh.

Su beweisen mar's

Doch nicht und wurde weniger Geraufch erregen -

Mag es Geräusch erregen! Nicht ber laute, Nur der gerechte Tadel fann verlegen.

Burleigh.

D, auch die heilige Gerechtigkeit Entstieht dem Tadel nicht. Die Meinung balt es Mit dem Unglücklichen, es wird der Neid Stets den obsiegend Slücklichen verfolgen. Das Richterschwett, womit der Mann sich ziert, Berhast ist in der Frauen Hand. Die Welt Glaubt nicht an die Gerechtigkeit des Weibes, Sodald ein Weib das Opfer wird. Umsonst, Das wir, die Richter, nach Gewissen sprachen! Sie hat der Gnade königliches Necht, Sie muß es brauchen; unerträglich ist's, Wenn sie den strengen Lauf läst dem Gesetze!

Baulet.

und also -

Burleigh (rafch einfallenb).

Mfo foll fie leben? Rein! Sie barf nicht leben! Nimmermehr! Dies, eben Dies ift's, was unfre Königin beangftigt - Barum der Schlaf ihr Lager flieht — Ich lese In ihren Augen ihrer Seele Kannf,
Ihr Mund wagt ihre Bunsche nicht zu sprechen;
Doch vielbedeutend fragt ihr stummer Blid:
Ist unter allen meinen Dienern keiner,
Der die verhafte Wahl mir spart, in ew'ger Furcht Auf meinem Thron zu zittern oder grausam
Die Königin, die eigne Bintoverwandte,
Dem Beil zu unterwerfen?

### Daulet.

Das ift nun die Nothwendigfett, fteht nicht zu andern.

Burleigh.

Bobl ftand's zu andern, meint die Königin, Benn fie nur aufmerkfamre Diener hatte.

Baulet.

Aufmertfamre ?

Burleigb.

Die einen stummen Auftrag Bu deuten wiffen.

Paulet.

Einen ftummen Auftrag!

Burleigh.

Die, wenn man ihnen eine gift'ge Schlange Bu huten gab, den auvertrauten Feind Micht wie ein heilig theures Aleinod huten.

Bautet (bebeutungeroll).

Ein hohes Rleinod ift der gute Name, Der unbescholtne Ruf der Ronigin: Den fann man nicht ju wohl bewachen, Gir! Burleigh.

Als man bie Lady von dem Schrewsbury Begnahm und Ritter Paulets hut vertraute, Da war die Meinung —

Baulet.

Ich will hoffen, Sir,

Die Meinung war, daß man den schwersten Auftrag Den reinsten Sanden übergeben wollte. Bei Gott! Ich hatte dieses Schergenamt Nicht übernommen, dacht' ich nicht, daß es Den besten Mann in England forderte. Laßt mich nicht denken, daß ich's etwas Anderm Als meinem reinen Ruse schuldig bin.

Burleigh.

Man breitet aus, sie schwinde, last sie tranter Und franker werden, endlich still verscheiden: So stirbt sie in der Menschen Angedenken — Und Euer Ruf bleibt rein.

Paulet. Nicht mein Gewiffen. Burleigh.

Wenn Ihr die eigne hand nicht leihen wollt, So werdet Ihr der fremden doch nicht wehren —

Daulet (unterbricht'ibn).

Kein Morber foll sich ihrer Schwelle nahn, Solang die Götter meines Dachs sie schüßen. Ihr Leben ist mir heilig, heil'ger nicht Ift mir bas haupt der Königin von England. Ihr sevd die Richter! Michtet! Brecht den Stab! Und, wenn es Zeit ift, laßt den Zimmerer

Mit Art und Sage tommen, das Geruft'
Aufschlagen — für den Sherif und den henter
Soll meines Schloffes Pforte offen sepn.
Zest ist sie zur Bewahrung mir vertraut,
Und sepd gewiß, ich werde sie bewahren,
Daß sie nichts Boses thun foll, noch erfahren!

(Beben ab.)

# Bweiter Aufzug.

Der Palaft ju Weftminfter.

# Erster Auftritt.

Der Graf von gent und Sir William Pavison begegnen einander.

### Davison.

Send Ihr's, Molord von Kent? Schon vom Turnierplat Burnd, und ift die Festlichteit ju Ende?

## Rent.

Bie? Bohntet Ihr bem Ritterspiel nicht bei? Davison.

Mich hielt mein Amt.

### Rent.

Ihr habt das schönste Schauspiel Berloren, Sir, das der Geschmack ersonnen Und edler Anstand ausgeführt — denn, wißt, Es wurde vorgestellt die keusche Festung Der Schönheit, wie sie vom Berlangen Berennt wird — Der Lord Marschall, Oberrichter, Der Seneschall nebst zehen andern Nittern

Der Königin vertheibigten die Festung, Und Frankreichs Cavaliere griffen an. Boraus erschien ein Herold, der das Schloß Aufforderte in einem Madrigale, Und von dem Wall antwortete der Kanzler. Drauf spielte das Geschüß, und Blumensträuße, Wohlriechend köstliche Effenzen wurden Aus niedlichen Feldstücken abgeseuert. Umfonst! die Sturme wurden abgeschlagen, Und das Verlangen mußte sich zurücksiehn.

Davifon.

Ein Zeichen bofer Borbedeutung, Graf, Für die frangofische Brautwerbung.

### Rent.

Ann, nun, Das mar ein Scherz - Im Ernfte, bent' ich, Birb fich die Keftung endlich boch ergeben.

Bavifon.

Glaubt 3hr? 3ch glaub es nimmermehr.

#### Rent.

Die schwierigsten Artikel sind bereits Berichtigt und von Frankreich zugestanden. Monsieur begnügt sich, in verschlossener Kapelle seinen Gottesdienst zu halten Und öffentlich die Neichsteligion Zu ehren und zu schöffenligion — Hättet Ihr den Jubel Des Bolts gesehn, als diese Zeitung sich verbreitet! Denn Dieses war des Landes ewige Furcht, Sie möchte sterben ohne Leibeserben, Und England wieder Kapstes Kesseln tragen, Wenn ihr die Stuart auf dem Throne solgte.

Danifon.

Der Furcht kann es entledigt fepn — Sie geht Ins Brautgemach, die Stuart geht zum Tode.

Aent.

Die Königin fommt!

# Zweiter Auftritt.

Die Vorigen. Elifabeth, von Leicester geführt. Graf Aubefpine, Bellievre, Graf Schremebury, Lord Burleigh mit noch andern frangofischen und englischen herren treten auf.

Elifabeth (ju Aubefpine).

Graf, ich beklage biese ebeln Herrn, Die ihr galanter Eifer über Meer Hieher geführt, daß sie die Herrlichkeit Des Hofs von St. Germain bei mir vermissen. Ich kann so prächt'ge Götterfeste nicht Ersinden, als die königliche Mutter Bon Frankreich — Ein gesittet fröhlich Bolk, Das sich, so oft ich öffentlich mich zeige, Mit Segnungen um meine Sänfte drängt: Dies ist das Schauspiel, das ich fremden Augen Mit ein'gem Stolze zeigen kann. Der Glanz Der Edelfräulein, die im Schönheitsgarten Der Katharina blühn, verdärge nur Mich selber und mein schimmerlos Berdienst.

Aubespine.

Rur eine Dame zeigt Bestminfterhof Dem überraschten Fremden - aber Alles, Bas an dem reizenden Geschlecht entzuct, Stellt fich versammelt dar in biefer Einen. Bellievre.

Erhabne Majestät von Engelland, Bergönne, daß wir unsern Urlaub nehmen Und Monsieur, unsern töniglichen Herrn, Mit der ersehnten Freudenpost beglücken. Ihn hat des Herzens heiße Ungeduld Nicht in Paris gelassen, er erwartet Bu Amiens die Boten seines Glücks, Und bis nach Calais reichen seine Posten, Das Jawort, das dein königlicher Mund Aussprechen wird, mit Flügelschnelligkeit Bu seinem trunknen Ohre hinzutragen.

Clisabeth.

Graf Bellievre, dringt nicht weiter in mich: Richt Beit ist's jest, ich wiederhol' es Euch, Die freud'ge Hochzeitsadel anzugunden. Schwarz hangt der himmel über diesem Land, und besser ziemte mir der Erauerstor, Als das Gepränge brautlicher Gewänder. Denn nahe droht ein jammervoller Schlag, Mein herz zu treffen und mein eignes haus.

Bellievre.

Nur bein Versprechen gib uns, Königin; In frobern Tagen folge die Erfullung.
Elifabeth.

Die Rönige find nur Staven ihres Standes; Dem eignen herzen durfen fie nicht folgen. Mein Bunfch war's immer, unvermahlt zu fterben, Und meinen Ruhm batt' ich darein gefest, Daß man bereinft auf meinem Grabftein lafe: " Dier rubt die jungfrauliche Ronigin." Doch meine Unterthanen wellen's nicht: Sie benten jest icon fleifig an die Beit, Wo ich dahin fevn werde - Nicht genug, Das jest ber Segen biefes Land beglüct: Much ihrem fünft'gen Wohl foll ich mich opfern. Much meine jungfräuliche Freiheit foll ich. Mein bochfted But, bingeben für mein Bolf. Und der Gebieter wird mir aufgedrungen. Es zeigt mir baburch an, bas ich ibm nur Ein Weib bin, und ich meinte doch regiert Bu haben, wie ein Dann und wie ein Ronia. Bobl weiß ich, bag man Gott nicht bient, wenn man Die Ordnung der Natur verläßt, und Lob Berdienen fie, die vor mir bier gewaltet. Daß fie die Rlofter aufgethan und taufend Schlachtopfer einer falfcverftandnen Undacht Den Pflichten der Matur gurudgegeben. Doch eine Konigin, die ihre Tage Nicht ungenügt in mußiger Beschanung Berbirgt, die unverdroffen, unermudet Die schwerste aller Pflichten übt, die follte Bon dem Naturgwed ausgenommen fepn, Der eine Salfte bes Beichlechte ber Menichen Der andern unterwürfig macht -Aubefpine.

Jedwede Engend', Königin, haft du Auf deinem Ehron verherrlicht: nichts ist übrig, Als dem Geschlechte, deffen Ruhm du bist, Auch noch in seinen eigensten Berdiensten Als Muster vorzuleuchten. Freilich lebt Kein Mann auf Erden, der es würdig ist, Daß du die Freiheit ihm zum Opfer brachtest. Doch, wenn Geburt, wenn Hoheit, Heldentugend Und Mannerschönheit einen Sterblichen Der Ehre würdig machen, so —

Elifabeth.

Rein 3meifel,

Herr Abgesandter, daß ein Chebundniß Mit einem winiglichen Sohne Kranfreichs Mich ehrt. Ja, ich gesteh' es unverhohlen, Wenn es sepn muß — wenn ich's nicht andern kann, Dem Dringen meines Volkes nachzugeben — Und es wird starker sepn, als ich, befürcht' ich — So kenn' ich in Europa keinen Fürsten, Dem ich mein höchstes Kleinod, meine Freiheit, Mit minderm Widerwillen opfern wurde. Laßt dies Geständniß Euch Genüge thun.

Belliepre.

Es ift die iconfte hoffnung; doch es ift Rur eine hoffnung, und mein herr municht mehr — Elisabeth.

Bas municht er?

(Sie sieht einen King vom Finger und betracktet ibn nachbenkent.)

Pat die Königin doch nichts
Boraus vor dem gemeinen Bürgerweibe!

Das gleiche Zeichen weist auf gleiche Pflicht,
Auf gleiche Dienstbarkeit — der Ring macht Chen,
Und Ringe sind's, die eine Kette machen.

Bringt Seiner Hoheit died Geschent. Es ist

Roch teine Rette, bindet mich noch nicht; Doch tann ein Reif draus werden, der mich bindet.

Betliebre (thiet nieber, ben Ring empfangenb). In feinem Namen, große Königin, Empfang' ich kniend dies Geschent und drucke Den Auß der Huldigung auf meiner Kürstin Sand.

## Elifabeth

(jum Grafen Leicefter, den fie mabrend der legten Rede unverwandt betrachtet bat).

# Erlaubt, Mylord!

(Sie nimmt ihm bas blaue Band ab und hangt es bem Bellievre um.)

Belleidet Seine Hobeit

Mit diesem Schmud, wie ich Euch hier damit Befleide und in meines Ordens Pflichten nehme. Honni soit qui mal y pense! — Es schwinde Der Argwohn zwischen beiden Nationen, Und ein vertraulich Band umschlinge fortan Die Kronen Frankreich und Britannien! Aubespine.

Erhabne Königin, Dies ist ein Tag Der Freude! Möcht' er's Allen sepn, und möchte Kein Leibender auf dieser Insel trauern! Die Gnade glanzt auf deinem Angesicht. D! daß ein Schimmer ihres heitern Lichts Auf eine unglückvolle Fürstin siele, Die Frankreich und Britannien gleich nahe Angeht —

# Elifabeth.

Richt weiter, Graf! Bermengen wir Richt zwei gang unvereinbare Geschäfte. Wenn Frankreich ernstlich meinen Bund verlangt, Muß es auch meine Sorge mit mir theilen Und meiner Feinde Freund nicht sonn — Anbelvine.

Unwürdig

In deinen eignen Augen wurd' es handeln, Benn es die Unglückelige, die Glaubens= Berwandte und die Wittwe feines Königs In diesem Bund vergaße — Schon die Ehre, Die Menschlichkeit verlangt —

Elifabeth.

In diefem Ginn

Beiß ich fein Fürwort nach Gebühr zu schäßen. Frantreich erfüllt die Freundespflicht; mir wird Berstattet fepn, als Konigin zu handeln.

(Sie neigt fich gegen bie frangenichen Gerren, welche fich mit ben übrigen Lores ehrfuratiovoll entfernen.)

# Dritter Auftritt.

Elisabeth. Leicefter. Burleigh. Calbot.

(Die Ronigin fest fich.)

Burleigh.

Ruhmvolle Königin! Du fronest heut' Die heißen Bunsche beines Bolts. Nun erst Erfreun wir und der segenvollen Lage, Die du und schenkst, da wir nicht zitternd mehr In eine stürmevolle Zukunst schauen. Nur eine Sorge kummert noch dies Land, Ein Opfer ist's, das alle Stimmen fordern.

Semahr' auch biefes, und ber heut'ge Tag hat Englands Wohl auf immerdar gegrundet.
Elisabeth.

Bas municht mein Bolf noch? Sprecht, Mplord.

Burleigh.

Es forbert

Das Haupt der Stuart — Wenn du deinem Volk Der Freiheit toftliches Beschent, das thener Erwordne Licht der Wahrheit willst versichern, So muß fie nicht mehr fenn - Wenn wir nicht emia Rur bein toftbares Leben gittern follen. So muß die Feindin untergebn! - Du weißt es, Nicht alle beine Britten denfen gleich: Noch viele beimliche Verebrer gablt Der rom'iche GoBendienst auf diefer Infel. Die alle nabren feindliche Bedanten; Dach diefer Stuart ftebt ihr Berg, fie find 3m Bunde mit den lothringischen Brudern, Den unverföhnten Reinden deines Namens. Dir ift von dieser muthenden Partei Der grimmige Bertilgungefrieg gefchworen, Den man mit faliden Sollenwaffen führt. Bu Rheims, dem Bischofesis des Cardinals, Dort ift bas Rufthaus, wo fie Blige fcmieden; Dort wird der Königsmord gelehrt; von dort, Beschäftig, fenden fie nach diefer Infel Die Missionen aus, entschlosone Schwarmer, In allerlei Gemand vermummt: von boct 3ft icon ber britte Morber ausgegangen. Und unerschöpflich, ewig neu erzeugen Berborgne Reinde fich aus diefem Schlunde.

- Und in bem Schloß ju Kotheringhan'fist Die Ate Diefes em'gen Rriegs, die mit Der Liebesfadel biefes Mich entzundet. Rur fie, die fcmeidelnd Jedem hoffnung gibt, Beiht fich die Ingend dem gewiffen Tob -Cie ju befreien, ift tie Lofung; fie Auf beinen Thron ju feben, ift ber 3med. Denn bied Beichlecht ber Lothringer erkennt Dein beilig Recht nicht an: bu heißest ihnen Mur eine Mauberin des Thrond, gefront Bom Glud! Gie maren's, die die Thorichte Berführt, fich Englands Konigin au fcbreiben. Rein Friede ift mit ihr und ihrem Ctamm! Du mußt ben Streich erleiben ober führen. Ihr Leben ift bein Tod, ihr Tod bein Leben! Elifabeth.

Molord! Ein traurig Amt verwaltet Ihr.
Ich kenne Eures Sifers reinen Trieb,
Beiß, daß gediegne Weisheit aus Euch redet;
Doch diese Weisheit, welche Blut besiehlt,
Ich haffe sie in meiner tiessten Seele.
Sinnt einen milbern Nath aus — Edler Lord
Bon Schrewsbury! Sagt Ihr und Eure Meinung.

Du gabst bem Effer ein gebuhrend Lob, Der Burleighs treue Bruft beseelt — Auch mir, Strömt es mir gleich nicht so beredt vom Munde, Schlägt in der Brust fein minder treues herz. Mögst du noch lange leben, Königin, Die Freude beines Bolts zu fepn, das Glück Des Friedens diesem Reiche zu verlängern. So schone Tage bat bied Eiland nie Geschn, seit eigne Fürsten es regieren. Mög' es sein Glud mit seinem Ruhme nicht Erfaufen! Möge Talbots Auge wenigstens Geschlossen senn, wenn Dies geschieht!

Berhute Gott, daß wir den Ruhm beflecken! Calbot.

Nun bann, so mirst du auf ein ander Mittel finnen, Dies Reich zu retten — benn die Hinrichtung Der Stuart, ift ein ungerechtes Mittel. Du kannst das Urtheil über Die nicht sprechen, Die dir nicht unterthänig ift.

Elifabeth.

So irrt

Mein Staatbrath und mein Parlament; im Irrthum Sind alle Richterhofe biefes Landes, Die mir dies Recht einstimmig zuerfannt —

Nicht Stimmenmehrheit ist des Rechtes Probe: England ist nicht die Welt, dein Parlament Nicht der Verein der menschlichen Geschlechter. Ties heut'ge England ist das fünst'ge nicht, Wie's das vergangne nicht mehr ist — Wie sich Die Neigung anders wendet, also steigt Und fällt des Urtheils wandelbare Woge. Sag' nicht, du muffest der Nothwendigseit Gehorchen und dem Oringen deines Volks. Sobald du willst, in jedem Augenblick Kannst du erproben, daß dein Wille frei ist. Versuch's! Erstäre, daß du Blut verabscheuft,

Der Schwester Leben willst gerettet schn, Beig' Denen, die dir anders rathen wollen, Die Wahrheit deines königlichen Jorns: Schnell wirst du die Nothwendigkeit verschwinden Und Recht in Unrecht sich verwandeln sehn. Du selbst mußt richten, du allein. Du kannst dich Auf dieses unstet schwante Rohr nicht lehnen. Der eignen Milde solge du getrost. Nicht Strenge legte Gott ins weiche Herz Des Weibes — und die Stifter dieses Reichs, Die auch dem Weib die Herrscherzügel gaben, Sie zeigten an, daß Strenge nicht die Tugend Der Könige soll sehn in diesem Lande.

Ein warmer Anwalt ift Graf Schrewsbury für meine Feindin und des Reichs. 3ch ziehe Die Rathe vor, die meine Bohlfahrt lieben.

Calbot.

Man gönnt ihr keinen Anwalt, Niemand wagt's, Bu ihrem Vortbeil fprechend, deinem Jorn Sich bloßzustellen — so vergönne mir, Dem alten Manne, den am Grabedrand Kein irdisch Hoffen mehr verführen kann, Daß ich die Aufgegebene beschüße.

Man soll nicht sagen, daß in deinem Staatsrath Die Leideuschaft, die Selbstsucht eine Stimme Gehabt, nur die Barmherzigkeit geschwiegen.

Berdündet hat sich Alles wider sie.

Du selber hast ihr Antlig nie gesehn, Nichts spricht in deinem Herzen für die Fremde.

— Nicht ihrer Schuld red' ich das Wort. Man sagt,

Sie habe den Gemahl ermorden lassen; Wahr ist's, daß sie den Mörder chlichte. Ein schwer Verbrechen! — Aber es geschah In einer finstern unglücksvollen Zeit, Im Angsigedränge bürgerlichen Kriegs, Wo sie, die Schwache, sich umrungen sah Von heftigdringenden Vasallen, sich Dem Muthvollstärtsten in die Arme warf — Wer weiß, durch welcher Künste Macht besiegt: Denn ein gebrechlich Wesen ist das Weib.

Das Weib ift nicht schwach. Es gibt starte Seelen In bem Geschlecht — Ich will in meinem Beisepn Nichts von ber Schwäche des Beschlechtes hören.

Dir war bas Unglud eine ftrenge Coule. Nicht feine Freudenseite febrte dir Das Leben gu. Du faheft feinen Thron Bon Ferne, nur bas Grab zu beinen Rugen. Bu Woodstock mar's und in des Cowers Nacht, Bo bich der gnad'ge Bater diefes Landes Bur ernften Pflicht durch Trubfal auferzog. Dort fucte bich der Comeidler nicht. Frub' lernte. Bom eiteln Beltgeräusche nicht gerftreut, Dein Beift fich fammeln, denkend in fich gebn Und bicfes Lebens mabre Buter ichagen. - Die Arme rettete fein Gott. Ein gartes Mind Ward fie verpflangt nach Frankreich, an den Sof Des Leichtfinns, der gedantenlofen Freude: Port in ber Refte em'ger Trunfenheit Bernahm fie nie der Wahrheit ernfte Stimme.

Geblendet mard sie von der Laster Glanz Und fortgeführt vom Strome des Verderbens. Ihr ward der Schönheit eitles Sut zu Theil, Sie überstrahlte blühend alle Weiber, Und durch Gestalt nicht minder als Geburt — — Elisabeth.

Kommt zu Euch felbst, Mplord von Schremsbury! Denkt, baß wir hier im ernsten Rathe sigen. Das muffen Reize sonder Gleichen sepn, Die einen Greis in solches Feuer segen.

— Mylord von Lester! Ihr allein schweigt still? Bas ihn beredt macht, bindet's Euch die Junge?

34 fcmeige vor Erftaunen, Ronigin, Daß man bein Dbr mit Schrechiffen erfüllt. Daß diefe Mahrchen, die in Londons Gaffen Den glaub'gen Pobel angften, bis berauf In beines Staatsraths heitre Mitte fteigen Und weife Manner eruft beschäftigen. Bermunderung ergreift mich, ich gefteh's, Day diese länderlose Konigin Lon Schottland, die den eignen fleinen Thron Richt zu behaupten mußte, ihrer eignen Vafallen Spott, der Auswurf ihres Landes, Dein Schreden wird auf Ginmal im Befangnis! - 2Bas, beim Allmächt'gen! machte fie bir furchtbar? Das fie dies Meich in Unfpruch nimmt? bag bich Die Buifen nicht als Konigin erfennen? -Rann diefer Buifen Widerfpruch bas Recht Entfraften, bas Beburt bir gab, ber Schluß Der Varlamente bir bestätigte?

3ft fie burd Beinrichs letten Willen nicht Stillschmeigend abgewiesen? und wird England. Go gludlich im Benug bes neuen Lichts, Sich der Papistin in die Arme merfen? Won dir, der angebeteten Monarchin, Bu Darnleve Morderin binüberlaufen? Bas wollen biefe ungeftumen Menfchen, Die bich noch lebend mit der Erbin qualen, Dich nicht geschwind genug vermählen fonnen. Um Staat und Rirche von Gefahr zu retten? Stehft du nicht blubend ba in Jugendfraft, Welft Jene nicht mit jedem Tag jum Grabe? Bei Gott! Du wirft, ich hoffe, noch viele Jahre Auf ihrem Grabe mandeln, obne baß Du felber fie binabzufturgen branchteft -Burleigh.

Lord Lefter hat nicht immer fo geurtheilt.

Wahr ist's, ich habe selber meine Stimme Bu ihrem Tod gegeben im Gericht.

— Im Staatsrath sprech' ich anders. Hier ist nicht Die Rede von dem Recht, nur von dem Vortheil. Ist's jest die Zeit, von ihr Gefahr zu fürchten, Da Kranfreich sie verläßt, ihr einz'ger Schuß, Da du den Königssohn mit deiner Hand Beglücken willst, die Hossung eines neuen Megentenstammes diesem Lande blüht? Wozu sie also tödten? Sie ist todt! Werachtung ist der mahre Tod. Verhüte, Daß nicht das Mitleid sie ins Leben ruse!

Die ihr bas haupt abspricht, in voller Kraft Bestehn! Sie lebe — aber unterm Beile Des henters lebe sie, und schnell, wie sich Sin Arm für sie bewassnet, fall' es nieder.

Elisabeth (stebt aus).

Mplords, ich hab' nun enre Meinungen Gehört und fag' euch Dant für euren Eifer. Mit Gottes Beiftand, der die Könige Erleuchtet, will ich eure Gründe prüfen Und mablen, was das Bessere mir dunkt.

### Bierter Auftritt.

Die Vorigen. Ritter Paulet mit Mortimer.

Elifabeth.

Da kommt Amias Paulet. Ebler Sir, Bas bringt Ihr und?

Paulet.

Glorwurd'ge Majestat! Mein Neffe, der unlängst von weiten Reisen Buruckgetehrt, wirft sich zu deinen Füßen Und leistet dir sein jugendlich Gelübde. Empfange du es gnadenvoll und laß Ihn wachsen in der Sonne deiner Gunst.

Mortimer

5

(läßt fich auf ein Kule nieder). Lang lebe meine fontgliche Frau, Und Glud und Ruhm befrone ihre Stirn'! Schillers fammtl, Werte. v. Elifabeth.

Steht auf. Sevd mir willommen, Sir, in England. 3hr habt den großen Weg gemacht, habt Frankreich Bereist und Nom und Cuch zu Rheims verweilt.
Sagt mir denn an, was spinnen unfre Feinde?
Martimer.

Ein Gott verwirre sie und wende rudwarts Auf ihrer eignen Schüßen Brust die Pfeile, Die gegen meine Königin gesandt sind!

Elifabeth.

Saht 3hr den Morgan und den rantespinnenden Bifchof von Rope?

Mortimer.

Alle schottische Berdannte lernt' ich kennen, die zu Rheims Anschläge schmieden gegen diese Insel. In ihr Vertrauen stahl ich mich, ob ich Etwa von ihren Ränken was entdeckte. Paulet.

Geheime Briefe hat man ihm vertraut, In Ziffern, für die Königin von Schottland, Die er mit treuer Hand uns überliefert.

Elifabeth.

Sagt, was find ihre neuesten Entwürfe? . Mortimer.

Es traf fie alle wie ein Donnerstreich, Daß Frankreich sie verläßt, den festen Bund Mit England schließt; jest richten sie die Hoffnung Auf Spanien.

Elifabeth. So ichreibt mir Balfinabam.

Mortimer.

Auch eine Bulle, die Papft Sirtus jüngst Bom Baticane gegen dich geschleubert, Kam eben an zu Mheims, als ich's verließ: Das nächste Schiff bringt sie nach dieser Infel. Leicefter.

Bor folden Baffen gittert England nicht mehr.

Sie werben furchtbar in bes Schwarmers Sand. Elifabeth

(Mortimern forfchend anfebend).

Man gab Euch Schuld, daß Ihr zu Rheims bie Schulen Besucht und Euren Glauben abgeschworen?
Martimer.

Die Miene gab ich mir, ich leugn' es nicht, So weit ging die Begierbe, dir zu bienen! Elisabeth

(ju Paulet, ber ihr ein Papier aberreicht).

Bad giebt Ibr ba bervor ?

Paulet.

Es ift ein Schreiben,

Das dir die Königin von Schottland fendet.

Burleigh (haftig barnach greifenb).

Gebt mir ben Brief:

Paulet (gibt bas Papier ber Ronigin).

Bergeiht, Lord Großichagmeifter!

In meiner Königin felbsteigne Sand Befahl sie mir den Brief zu übergeben. Sie sagt mir stets, ich sep ihr Feind. Ich bin Nur ihrer Laster Feind; was sich verträgt Mit meiner Pflicht, mag ich ihr gern erweisen. (Die Königin hat ben Brief genommen. Mabrend fie ihn liebt, fprechen Mortimer und Leitefter einige Borte beimfich mit einander.)

Burleigh (ju Paulet).

Was kann der Brief enthalten? Eitle Klagen, Mit denen man das mitleidsvolle Herz. Der Königin verschonen soll.

Panlet.

Was er

Enthalt, hat sie mir nicht verhehlt. Sie bittet Um die Vergunstigung, das Angesicht Der Königin zu sehen.

> Burleigh (fcmell). Nimmermehr! Calbot.

Barum nicht? Sie erfieht nichte Ungerechtes.

Die Gunft des tonigliden Angesichts Sat fie verwirkt, die Mordanstifterin, Die nach dem Blut der Konigin gedurstet. Ber's treu mit seiner Fürstin meint, Der tann Den falfch verratherischen Rath nicht geben.

Calbot.

Benn bie Monarchin sie beglüden will, Bollt Ihr ber Gnade fanfte Regung hindern? Burleigh.

Sie ist verurtheilt! Unterm Beile liegt Ihr Haupt. Unwurdig ist's der Majestät, Das Haupt zu sehen, das dem Tod geweiht ist. Das Urtheil kann nicht mehr vollzogen werden, Wenn sich die Königin ihr genahet hat, Denn Gnade bringt die königliche Nahe —

#### · Elifabeth

(nachdem fic ben Brief gelefen, ihre Thranen trodienbe. Bas ift ber Menfc! Bas ift bas Glud ber Erbe! Bie weit ist diese Konigin gebracht. Die mit fo ftolgen hoffnungen begann, Die auf den altsten Thron der Christenheit Berufen worden, die in ihrem Ginn Drei Kronen icon aufe haupt au fegen meinte! Beld andre Sprache führt fie jest, als bamals, Da fie bas Mappen Englands angenommen Und von ben Schmeichlern ihres Sofs fic Ronigin Der zwei britann'ichen Infeln nennen ließ! - Bergeiht, Mplords, es ichneibet mir ins berg, Behmuth ergreift mich, und die Geele blutet, Daß Irdisches nicht fester fteht, das Schickfal Der Menschheit, das entfesliche, fo nabe An meinem eignen Saupt vorübergieht.

Calbot.

D Königin! Dein herz hat Gott gerührt. Gehorche dieser himmlischen Bewegung! Schwer buste sie fürwahr die schwere Schuld. Reich' ihr die hand, der Tiefgefallenen! Wie eines Engels Lichterscheinung steige In ihres Kerkers Grabernacht hinab — Burleigh.

Sev standhaft, große Königin. Las nicht Ein lobenswürdig menschliches Gefühl Dich irre führen. Raube dir nicht felbst Die Freiheit, das Nothwendige zu thun. Du kannst sie nicht begnadigen, nicht retten: So lade nicht auf dich verhaßten Tadel,

Das du mit graufam bohnendem Triumph Am Anblice beines Opfere bich geweibet, Leiceffer.

Last und in unsern Schranken bleiben, Lorbs. Die Königin ist weise, sie bedarf Nicht unsers Raths, bas Würdigste zu wählen. Die Unterredung beider Königinnen hat nichts gemein mit des Gerichtes Gang. Englands Geseh, nicht der Monarchin Wille, Berurtheilt die Maria. Bürdig ist's Der großen Geele der Elisabeth, Daß sie des Herzens schönem Eriebe folge, Wenn das Geseh den strengen Lauf behält.

Seht, meine Lords. Wir werden Mittel finden, Bas Gnade fordert, mas Nothwendigfeit Uns auferlegt, geziemend zu vereinen. Jest — tretet ab!

(Die Lords gehen. An der Thure ruft sie den Mortimer jurud.) Sir Mortimer! Ein Bort!

# Fünfter Auftritt. Elisabeth. Mortimer.

Clifabeth

(nachdem fie ihn einige Augenblide forschend mit den Angen gemeffen). 3hr zeigtet einen feden Muth und seitne Beberrschung Guer selbst für Eure Jahre. Wer schon so frat der Läuschung schwere Annst Ausübte, Der ist wurdig vor der Zeit,

Und er verfürzt sich seine Prüfungsjahre.

— Auf eine große Bahn ruft Cuch das Schickfal:
Ich prophezeih' es Cuch, und mein Oratel
Rann ich, zu Eurem Glicke, felbst vollziehn.
Mortimer.

Erhabene Gebieterin, was ich Bermag und bin, ift beinem Dienft gewibmet. Clifabeth.

Ihr habt die Feinde Englands tennen lernen. Ihr haß ist unversöhnlich gegen mich, und unerschöpflich ihre Blutentwürfe. Bis diesen Lag zwar schütte mich die Allmacht; Doch ewig wantt die Kron' auf meinem Haupt, Solang sie lebt, die ihrem Schwärmereifer Den Vorwand leiht und ihre hoffnung nährt.

Sie lebt nicht mehr, fobald du es gebieteft. Elifabeth.

Ach, Sir! Ich glaubte mich am Ziele schon In sehn und bin nicht weiter als am Anfang. Ich wollte die Gesehe handeln lassen, Die eigne Hand vom Blute rein behalten. Das Urtheil ist gesprochen. Was gewinn' ich? Es muß vollzog en werden, Mortimer! Und ich muß die Vollziehung andesehlen. Mich immer trifft der Haß der That. Ich muß Sie eingestehn und kann den Schein nicht retten. Das ist das Schlimmste!

Mortimer.
Mad fummert bich Der boje Schein bei ber gerechten Sache? Elifabeth.

Ihr kennt die Welt nicht, Ritter. Was man scheint, hat Jedermann zum Richter; was man ist, hat keinen. Bon meinem Rechte überzeug' ich Niemand: So muß ich Sorge tragen, daß mein Antheil An ihrem Tod in ew'gem Sweisel bleibe. Bei solchen Thaten doppelter Gestalt Gibt's keinen Schuß, als in der Dunkelheit. Der schlimmste Schritt ist, den man eingesteht, Was man nicht aufgibt, hat man nie verloren.

Mortimer (ausforfchenb).

Dann mare wohl das Beste -

Elifabeth (fcnett).

Freilich war's

Das Beste — D, mein guter Engel spricht Aus Euch. Fahrt fort, vollendet, werther Sir! Euch ist es Ernst, Ihr dringet auf den Grund, Sepd ein ganz andrer Mann, als Euer Oheim —

Mortimer (betroffen).

Entbedteft bu dem Ritter deinen Bunfch? Etifabeth.

Mich reuet, bag ich's that.

Mortimer.

Entschuldige Den alten Mann. Die Jahre machen ihn Bedentlich. Solche Wagestude fordern Den teden Muth der Jugend —

Elifabeth (foneil).

Darf ich Cuch -

Mortimer.

Die hand will ich bir leihen; rette bu Den Namen, wie du taunft -

Elifabeth.

Ja, Sir! wenn 3hr Mich eines Morgens mit der Botschaft wedtet: Maria Stuart, deine blut'ge Feindin, Ift heute Nacht verschieden!

Mortimer.

Bablt auf mich.

Elifabeth.

Bann wird mein Saupt fich rubig ichlafen legen?

Der nachfte Reumond ende beine Furcht. Elifabeth.

Gebabt Euch wohl, Sir! Last es Euch nicht leib thun, Daß meine Danfbarfeit ben Flor der Nacht Entlehnen muß — Das Schweigen ist ber Gott Der Glücklichen — Die engsten Bande sind's, Die zartesten, die das Geheimnis stiftet!

(Gie geht ab.)

# Cechster Auftritt.

Mortimer allein.

Seb', falsche, gleißnerische Königen! Bie du die Welt, so täusch' ich dich. Necht ist's, Dich zu verrathen, eine gute That! Seb' ich aus, wie ein Mörder? Lasest du Ruchlofe Fertigleit auf meiner Stirn'? Trau' nur auf meinen Arm und halte beinen Burud. Sib dir den frommen Henchelschein Der Gnade vor der Welt! Indessen du Geheim auf meine Morderhulfe hoffst, So werden wir zur Rettung Krist gewinnen!

Erboben willst du mich - zeigst mir von Kerne Bedeutend einen toftbarn Preis - und marft Du felbst ber Breis und beine Frauenaunft! Wer bist du, Aermste, und was kannst du geben ? Dich lodet nicht bes eiteln Rubmes Geig! Bei ibr nur ift des Lebens Reis -Um fie, in ew'gem Freudenchore, fcmeben Der Anmuth Gotter und ber Jugendluft, Das Gluck der himmel ist an ihrer Brust; Du baft nur tobte Guter ju vergeben! Das eine Sochfte, mas bas Leben fcmudt, Wenn fich ein Berg, entjudend und entjudt, Dem Herzen schenkt in subem Selbstvergessen, Die Frauenfrone baft du nie befeffen, Die baft du liebend einen Mann beglückt! - 3ch muß ben Lord erwarten, ibren Brief 3bm übergeben. Gin verhafter Auftrag! 3d babe ju dem Soflinge fein Berg. 3ch felber tann fie retten, ich allein, Befahr und Rubm und auch ber Preis fer mein! (Indem er geben will, begegnet ibm Paulet.)

### Siebenter Auftritt.

Mortimer. Paulet.

Daulet.

Bas fagte bir bie Konigin?

Mortimer.

Nichts, Sir.

Nichts - von Bedeutung.

Daulet

(firirt ihn mit ernftem Blid).

Sore, Mortimer!

Es ist ein schlüpfrig glatter Grund, auf ben Du bich begeben. Locend ist die Gunst Der Könige; nach Ehre geizt die Ingend.

Las bich den Ehrgeiz nicht verführen!

Mortimer.

Mart 3hr's nicht feibst, ber an ben Sof mich brachte? Paulet.

Ich wunichte, daß ich's nicht gethan. Am hofe Ward unfere haufes Ehre nicht gefammelt. Steh' fest, mein Neffe. Kaufe nicht zu theuer! Berlege dein Gewiffen nicht!

Mortimer.

Bas fallt Euch ein? Bas für Beforgniffe! Paulet.

Wie groß dich auch die Königin zu machen Berspricht — trau' ihrer Schmeichelrede nicht. Berleugnen wird sie dich, wenn du gehorcht, Und, ihren eignen Namen rein zu waschen, Die Blutthat rächen, die sie selbst befahl.

Mortimer.

Die Blutthat, fagt 3hr?

Daulet.

Beg mit der Berftellung! Ich weiß, was dir die Königin angesonnen: Sie hofft, daß deine ruhmbegier'ge Jugend Billfähr'ger sepn wird, als mein starres Alter. Haft du ihr zugefagt? Hast du?

Mortimer.

Mein Obeim!

Paulet.

Wenn du's gethan haft, so verfluch' ich dich, Und dich verwerfe —

Seicefter (tommt). Werther Gir, erlaubt

Ein Bort mit Eurem Reffen. Die Monardin Ift gnabenvoll gefinnt für ihn: fie will, Das man ihm die Person der Lady Stuart Uneingeschränkt vertraue — Sie verläßt sich Auf feine Redlichkeit —

Paulet. Verläßt sich — Sut! Leiceller.

Bas fagt 3hr, Gir?

Paulet.

Die Königin verläßt fich Auf ihn, und ich, Mylord, verlaffe mich

Auf mich und meine beiden offnen Augen.

(Er geht ab.)

## Achter Auftritt.

Seicefter. Martimer.

Seicefter (vermunbert).

Bas mandelte ben Ritter an?

Mortimer. 3ch weiß es nicht — Das unerwartete

Bertrauen, bas die Königin mir fcentt — feicefter (ibn forfchend anfebend).

Berdient 3hr, Ritter, daß man Euch vertraut? Rortimer (eben fo).

Die Frage thu' ich Euch, Mplord von Lefter.

Ihr hattet mir mas ingeheim zu fagen. Mortimer.

Berfichert mich erft, daß ich's magen barf.

Wer gibt mir die Versicherung für Euch?

— Last Euch mein Mistraun nicht beleidigen!
Ich sein Luch zweierlei Gesichter zeigen
An diesem Hose — Eins darunter ist
Nothwendig falsch; doch welches ist das wahre?

Mortimer.

Es geht mir eben fo mit Cuch, Graf Lefter.

Ber foll nun des Bertrauens Anfang machen?

Wer das Geringere zu magen hat. feicefter.

Mun, Der fend 3hr!

#### Mortimer.

Ihr fept ed! Ener Zeugniß, Des vielbedeutenden, gewalt'gen Lords, Kann mich zu Boden folagen: meins vermag Richts gegen Euren Rang und Eure Sunft.

#### Seicefter.

3hr firt Euch, Sir. In allem Andern bin ich hier machtig, nur in diesem garten Punkt, Den ich jest Eurer Treu' preisgeben foll, Bin ich der schwächke Mann an diesem hof, Und ein verächtlich Zeugniß kann mich stürzen.

#### Mortimer.

Wenn fich ber allvermögende Lord Lefter So tief zu mir herunterläßt, ein folch Betenntniß mir zu thun, fo darf ich wohl Ein wenig bober benten von mir felbst Und ihm in Grofmuth ein Erempel geben.

### Seicefter.

Geht mir voran im Butraun, ich will folgen.

#### Mortimer

(ben Brief fdnell hervorziehenb).

Dies fendet Euch die Königin von Schottland.

### Seicefter

(schridt pusammen und greift baftig barnach). Sprecht leife, Sir — Was feb' ich! Ach! Es ist Ibr Bilb!

(Rugt es und betrachtet es mit flummem Entjuden.)

(ber ihn mahrend bes Lefens icharf beobachtet). Mplord, nun glaub' ich Euch.

Seicefter

(machdem er ben Brief (chnell burchlaufen). Sir Mortimer! Ihr wift des Briefes Inhalt?

Richts weiß ich.

Seicefter.

Run! Gie hat Cuch ohne 3meifel

Bertraut -

Mortimer.

Sie hat mir nichts vertraut. Ihr wurdet Dies Rathsel mir erklaren, sagte sie.
Ein Rathsel ist es mir, daß Graf von Lester,
Der Gunstling der Elisabeth, Mariens
Erklarter Feind und ihrer Nichter einer,
Der Mann seyn soll, von dem die Königin
In ihrem Unglud Rettung hofft — Und dennoch
Muß Dem so seyn: denn Eure Augen sprechen
Ju deutlich aus, was Ihr für sie empfindet.

Seicefter.

Entbedt mir felbst erft, wie es tommt, bag Ihr Den feur'gen Antheil nehmt an ihrem Schickfal, Und was Ench ihr Bertraun erwarb.

Mortimer.

Mplord,

Das tann ich Euch mit Benigem erklaren. Ich habe meinen Glauben abgeschworen Bu Rom und steh' im Bundniß mit den Guisen. Ein Brief des Erzbischofs zu Rheims hat mich Beglaubigt bei der Königin von Schottland.

feicefter.

36 weiß von Gurer Glaubensanderung:

Sie ist's, die mein Bertrauen zu Euch wedte. Gebt mir die hand. Berzeiht mir meinen Zweisel. Ich kann der Borsicht nicht zu viel gebrauchen, Denn Walfingham und Burleigh haffen mich: Ich weiß, daß sie mir lauernd Nebe stellen. Ihr konntet ihr Geschopf und Werkzeug sepn, Mich in das Garn zu ziehn —

Mortimer.

Wie fleine Schritte

Geht ein fo großer Lord an diesem hof! Graf, ich bellag' Euch.

Seicefter.

Freudig werf' ich mich An die vertraute Freundesbrust, wo ich Des langen Iwangs mich endlich kann entladen. Ihr sevd verwundert, Sir, daß ich so schnell Das Herz geändert gegen die Maria. Iwar in der That haßt' ich sie nie — der Iwang Der Zeiten machte mich zu ihrem Gegner. Sie war mir zugedacht seit langen Jahren, Ihr wist's, eh' sie die Hand dem Darnlev gab, Alls noch der Glanz der Hoheit sie umlachte. Kalt stieß ich damals dieses Glück von mir; Jest im Gefängniß, an des Todes Pforten Such' ich sie auf und mit Gefähr des Lebens.

Mortimer.

Das heißt großmuthig handeln Leicefter.

- Die Gestalt

Der Dinge, Gir, hat fich indef verandert. Mein Chrgeis war es, der mich gegen Jugend Und Schönheit fühllos machte. Damals hielt ich Mariens Sand für mich zu klein: ich hoffte Auf den Besit der Kontgin von England.

Mortimer.

Es ist bekannt, daß sie Euch allen Männern Borzog —

Seicefter.

So ichien es, edler Sir - und nun, nach gebn Berlornen Jahren unverdroffnen Berbens, Berhaften 3mange - D Gir, mein Berg geht auf! 36 muß des langen Unmuthe mich entladen -Man preist mich gludlich - Bufte man, was es Rur Retten find, um die man mich beneibet -Nachdem ich geben bittre Sabre lang Dem Boben ihrer Citelfeit geopfert, Mich jedem Wechsel ihrer Gultanslaunen Mit Glavendemuth unterwarf, bas Spielzena Des fleinen grillenhaften Gigenfinns. Beliebtost jest von ihrer 3detlichfeit Und jest mit fprobem Stoly jurudgeftogen, Bon ihrer Gunft und Strenge gleich geveinigt. Wie ein Gefangener vom Arqueblic Der Gifersucht gehütet, ins Berbor Benommen wie ein Rnabe, wie ein Diener Bescholten - D, die Sprache bat fein Wort Für diese Solle!

Mortimer.

36 bettag' Guch, Graf.

Seicefter.

Taufcht mich am Biel der Preis! Ein Andrer tommt, Die Frucht des theuren Werbens mir ju rauben.

Schillers fammtl. Berfe. V.

An einen jungen, blubenden Gemabl Berlier' ich meine lang befeff nen Rechte! heruntersteigen foll ich von der Bubne, 2Bo ich fo lange als ber Erfte glangte. Richt ibre Sand allein, auch ihre Bunft -Droht mir ber neue Anfömmling zu rauben. Sie ift ein Beib, und er ift liebenswerth.

Mortimer.

Er ift Kath'rinens Sohn. In guter Schule Sat er des Schmeichlers Kunfte ausgelernt. Seicefter.

So fturgen meine hoffnungen - 3ch fuche In Diesem Schiffbruch meines Blude ein Brett Bu faffen - und mein Auge mendet fic Der erften iconen hoffnung wieder gu. Mariens Bilb, in ihrer Reize Glang, Stand neu vor mir; Schonheit und Jugend traten In ihre vollen Rechte wieder ein: Nicht falter Ehrgeis mehr, bas Berg verglich, Und ich empfand, welch Kleinod ich verloren. Mit Schreden feb' ich fie in tiefes Elend Berabgestürgt, gestürgt burd mein Berschulden. Da wird in mir bie hoffnung mach, ob ich Sie jest noch retten fonnte und befigen. Durch eine treue Sand gelingt es mir, Ihr mein verandert Berg zu offenbaren, Und diefer Brief, den 3hr mir überbracht. Berfichert mir, daß fie verzeiht, fich mir Bum Preise identen will, wenn ich fie rette. Mortimer.

Ihr thatet aber nichts au ihrer Rettung!

Ihr ließt geschehn, daß sie verurtheilt wurde, Gabt Eure Stimme selbst zu ihrem Tod! Ein Bunder muß geschehn — Der Bahrheit Licht Muß mich, den Reffen ihres Hüters, rühren, Im Batican zu Rom muß ihr der himmel Den unverhofften Retter zubereiten, Soust fand sie nicht einmal den Beg zu Euch!

Ach, Sir, es hat mir Qualen gnug gefostet! Um selbe Zeit ward sie von Talbots Schloß Nach Fotheringhap weggeführt, der strengen Gewahrsam Eures Oheims anvertraut. Gehemmt ward jeder Weg zu ihr; ich mußte Fortsahren vor der Welt, sie zu versolgen. Doch denket nicht, daß ich sie leidend hatte Zum Tode gehen lassen! Nein, ich hosste Und hosse noch, das Aeußerste zu hindern, Bis sich ein Mittel zeigt, sie zu versein.

Das ist gefunden — Lester, Guer ebles Bertraun verdient Erwiderung. Ich will sie Befreien, darum bin ich hier, die Anstalt Ist schon getroffen. Guer macht'ger Beistand Bersichert und den glücklichen Erfolg.

Seicefter.

Bas fagt 3hr? 3hr erfchredt mich. Bie? 3hr wolltet -

Gewaltsam aufthun will ich ihren Kerler; 3ch hab' Gefährten, Alles ist bereit — Leicefter.

Ihr habt Mitwiffer und Bertraute! Beh' mir!

In welches Bagnif reift Ihr mich himein! Und diese wiffen auch um mein Geheimniß?

Mortimer.

Sorgt nicht. Der Plan warb ohne Ench entworfen, Dhn' Cuch mar' er vollftredt, bestände fbe Nicht drauf, Euch ihre Rettung zu verdanten.

feicefter.

So tonnt Ihr mich für gang gewiß versichern, Daß in dem Bund mein Name nicht genannt ift?

Mortimer.

Berlast Euch brauf! Wie? So bedenklich, Graf, Bei einer Botschaft, die Euch Hülfe bringt! Ihr wollt die Stuart retten und besißen, Ihr findet Freunde, plöglich, unerwartet, Bom himmel fallen Euch die nächsten Mittel — Doch zeigt Ihr mehr Verlegenheit als Freude?

Seicefter.

Es ift nichts mit Gewalt. Das Wageftud' 3ft zu gefährlich.

Mortimer.

Auch das Säumen ist's!

Seicefter.

Ich fag' Euch, Ritter, es ist nicht zu magen.

Mortimer (bitter).

Rein, nicht für Euch, der fie bestihen mill! Wir wollen fie bloß retten und find nicht so Bedentlich —

Leicefter.

Junger Mann, Ihr fept zu rasch In so gefährlich bornenvoller Sache. Mortimer.

3hr — fehr bedacht in foldem Fall ber Ehre. Leicefter.

3ch feh' die Rete, die und ringe umgeben. Mortimer.

Icicefter.

Collübnheit, Raferei ift biefer Muth. Martimer.

Richt Capferteit ift diese Rlugheit, Lord.

Euch luftet's wohl, wie Babington zu enden? Mortimer.

Euch nicht, bes Norfolls Grofmuth nachzuahmen. Ericeftet.

Norfolt hat feine Braut nicht heimgeführt. Mortimer.

Er hat bewiesen, baß er's wurdig war.

Benn wir verderben, reifen wir fie nach. Mortimer.

, Wenn wir und iconen , wird fie nicht gerettet.

Ihr überlegt nicht, hört nicht, werdet Alles Mit heftig blindem Ungestüm gerftören, Was auf so guten Weg geleitet war.
Abertimer.

Bohl auf den guten Weg, den Ihr gebahnt? Bas habt Ihr denn gethan, um sie zu retten?
— Und wie? Wenn ich nun Bube gnug gewesen, Sie zu ermorden, wie die Königin Mir anbefahl, wie sie zu dieser Stunde Bon mir erwartet — Rennt mir doch die Anstalt, Die Ihr gemacht, ihr Leben zu erhalten.

Seicefter (erftaunt).

Bab Euch die Ronigin diefen Blutbefehl?

Mortimer.

Sie irrte sich in mir, wie sich Maria In Euch.

Seicefter.

Und Ihr habt jugefagt? habt Ihr?

Mortimer.

Damit fie andre Sande nicht erfaufe, Bot ich die meinen an.

Seicefter.

Ihr thatet mobl.

Dies tann uns Raum verschaffen. Sie verläßt sich Auf Euren blut'gen Dienst, das Todesurtheil Bleibt unvollstreckt, und wir gewinnen Beit —

Mortimer (ungebulbig).

Rein, wir verlieren Zeit!

Seicefter.

Sie gablt auf Euch :

So minder wird sie Anstand nehmen, sich Den Schein der Gnade vor der Welt zu geben. Vielleicht, daß ich durch List sie überrede, Das Angesicht der Segnerin zu sehn, Und dieser Schritt muß ihr die Hande binden. Burleigh hat Necht. Das Urtheil kann nicht mehr Bollzogen werden, wenn sie sie gesehn.

— Ja, ich versuch' es, Alles biet' ich auf —

#### Mortimer.

Und mas erreicht Ihr daburd? Wenn fie fic In mir getänscht febt, wenn Maria fortfährt, Bu leben - ift nicht Alles, wie guvor? Frei wird fie niemals! Auch bas Milbefte. Bas tommen tann, ift ewiges Gefängniß. Mit einer fühnen That mußt 3hr doch enben. Warum wollt 3br nicht gleich bamit beginnen? In Guren Sanden ift bie Macht: 3br bringt Ein heer gusammen, wenn 3hr nur den Abel Muf Guren vielen Schlöffern maffnen wollt! Maria hat noch viel verborane Kreunde: Der howard und ber Beren edle Saufer. Db ihre Saupter gleich gefturgt, find noch Un Selden reich, fie barren nur darauf, Daß ein gewalt'ger Lord bas Beifviel gebe! Beg mit Berftellung! Sandelt öffentlich! Bertheidigt als ein Mitter die Geliebte, Rampft einen edeln Rampf um fie! 3hr fepb herr ber Verfon der Ronfgin von England. Cobald Ihr wollt. Loct fie auf Gure Schloffer, Sie ift Euch oft babin gefolgt. Dort zeigt 3br Den Mann! fprecht als Bebieter! baltet fie Bermabrt, bis fie die Stuart frei gegeben! Scicefter.

Ich staune, ich entsetze mich — Wohin Meißt Euch der Schwindel? — Kennt Ihr diesen Boden? Wißt Ihr, wie's steht an diesem Hof, wie eng Dies Frauenreich die Geister hat gebunden? Sucht nach dem Heldengeist, der ehmals wohl In diesem Land sich regte — Unterworsen If Alles unterm Schluffel eines Beibes, Und jebes Mutbes Feber abgespannt. Folgt meiner Leitung. Bagt nichts unbebachtsam.
— Ich höre kommen, geht.

Mortimer.

Maria hofft!

Rebr' ich mit leerem Eroft gu ihr gurud? Leicefter.

Bringt ihr die Schware meiner em'gen Liebe! Mortimer.

Bringt 3hr bie felbft! Bum Bertzeug ihrer Rettung Bot ich mich an, nicht Euch gum Liebesboten!

(Er geht ab.)

### Reunter Auftritt.

### Elifabeth. Leicefter.

Clisabeth.

Ber ging ba von Cuch meg? 3ch hörte fprechen.

Leicefter

(fich auf ibre Rebe fchnell und erfchroden umwenbenb).

Es war Sir Mortimer.

Clifabeth.

Bas ift End, Lord?

So gang betreten?

Leicefter (faßt fich).

- lleber beinen Unblid!

3ch habe dich fo reizend nie gefehn.

Geblendet fteh' ich da von deiner Schonheit.

<u>- Дф!</u>

Clifabeth.

. Warum feufst 3br?

Seicefter.

Sab' ich feinen Grund

Bu feufgen? Da ich beinen Reiz betrachte, Erneut sich mir ber namenlose Schmerz Des brobenben Berlustes.

> Elisabeth. Bad verliert 3hr? Leicefter.

Dein Herz, bein liebenswurdig Gelbst verlier' ich. Bald wirst du in den jugendlichen Armen Des seurigen Gemahls dich glücklich fühlen, Und ungetheilt wird er dein Herz besten. Er ist von königlichem Blut: Das din Ich nicht; doch Trot sep aller Welt geboten, Ob Einer lebt auf diesem Erdenrund, Der mehr Andetung für dich sühlt, als ich. Der Duc von Anjou hat dich nie gesehn, Nur deinen Ruhm und Schimmer kann er lieben, Ich liebe dich. Warst du die ärmste Hirtin, Ich als der größte Fürst der Welt geboren, Zu deinem Stand würd' ich heruntersteigen, Wein Diadem zu deinen Kusen legen.

Beflag' mich; Dubley, schilt mich nicht! — 3ch barf ja Mein Berg nicht fragen. Ach! das hatte anders Gemantt. Und wie beneid' ich andre Beiber, Die Das erhöhen burfen, was fie lieben.
So gludlich bin ich nicht, daß ich dem Manne, Der mir vor allen theuer ift, die Krone

Auffehen kann! — Der Stuart ward's vergönnt, Die Hand nach ihrer Neigung zu verschenken; Die hat sich Jegliches erlaubt, sie hat Den vollen Kelch ber Freuden ausgetrunken. Leicefter.

Jest trinft fie auch ben bittern Relch bes Leibens. Elifabeth.

Sie hat der Menschen Urtheil nichts geachtet. Leicht wurd' es ihr zu leben, nimmer lud sie Das Joch sich auf, dem ich mich unterwarf. Hatt' ich doch auch Ansprüche machen können, Des Lebens mich, der Erde Lust zu freun; Doch zog ich strange Königspflichten vor. Und doch gewann sie aller Männer Gunst, Weil sie sich nur bestiß ein Weid zu sevn, Und um sie buhlt die Jugend und das Alter. So sind die Männer. Lüstlinge sind alle! Dem Leichtsun eilen sie, der Freude zu Und schäpen nichts, was sie verehren müssen. Berjüngte sich nicht bieser Talbot selbst, Als er auf ihren Reiz zu reden kam!

Bergib es ihm. Er war ihr Bachter einst: Die List'ge hat mit Schmeicheln ihn bethört. Elisabeth.

Und ift's denn wirklich mahr, daß fie fo schon ift? So oft mußt' ich die Larve rühmen hören: Wohl möcht' ich wissen, was zu glanden ist. Gemälde schmeicheln, Schilderungen lügen; Nur meinen eignen Augen murd' ich traun.

— Was schaut Ihr nich so seltsam an?

Seicefter.

3ch stellte

Dich in Gedanken neben die Maria.

— Die Freude wünscht' ich mir, ich berg' es nicht, Wenn es ganz ingeheim geschehen könnte, Der Stuart gegenüber dich zu sehn!

Dann solltest du erst deines ganzen Siegs Genießen! Die Beschämung gönnt' ich ihr, Daß sie mit eignen Augen — denn der Neid Harfe Augen — überzeugt sich sähe, Wie sehr sie auch an Adel der Gestalt Bon dir besiegt wird, der sie so unendlich In seder andern würd'gen Lugend weicht.

Elifabeth.

Sie ist bie jungere an Jahren.

Seicefter.

Jünger ?

Man sieht's ihr nicht an. Freilich ihre Leiden! Sie mag wohl vor der Zeit gealtert haben. Ja, und, was ihre Kränkung bittrer machte, Das märe, dich als Braut zu sehn! Sie hat Des Lebens schöne Hoffnung hinter sich; Dich sähe sie dem Slück entgegenschreiten Und als die Braut des Königsohns von Frankreich! Da sie sich stets so viel gewußt, so stolz Gethan mit der französischen Bermählung, Noch jeht auf Frankreichs mächt'ge Hulfe pocht!

Man peinigt mich ja, fie gu febn.

Leicefter (lebhaft).

Gie fordert's

Als eine Sunft: gewähr' es ihr als Strafe! Du fannft fie auf bas Blutgerufte führen, Es wird sie minder peinigen, als sich Von deinen Reizen ausgelöscht zu sehn. Dadurch ermordeft du fie, wie fie bich Ermorden wollte — Wenn fie beine Schonbeit Erblickt, durch Ebrbarfeit bewacht, in Glorie Bestellt burch einen unbeflecten Engendruf, Den fie, leichtsinnig bublend, von fich warf, Erboben burch ber Rrone Glang und jest Durch garte Brautlichfeit geschmudt - bann bat Die Stunde der Vernichtung ihr geschlagen. Ja - wenn ich jest die Augen auf dich werfe -Die marft bu, nie zu einem Sieg ber Schoubeit Berufteter, ale eben jest - Dich felbit Saft bu umftrablt wie eine Lichterscheinung, Als du vorhin ins Zimmer tratest — Wie? Wenn du gleich jest, jest, wie du bift, bintrateft Bor fie, du findeft feine fconre Stunde -Clifabeth.

Jest - Rein - Rein - Jest nicht, Lefter - Rein, Das

Erft wohl bedenten — mich mit Burleigh — Keicefter (lebhaft einfallenb).

Burleigh!

Der denkt allein auf beinen Staatsvortheil; Auch beine Beiblichkeit hat ihre Rechte: Der zarte Punkt gehört vor bein Gericht, Nicht vor des Staatsmanns — ja, auch Staatskunst will es, Daß du sie siehst, die öffentliche Meinung Durch eine That der Großmuth dir gewinnest! Magft du nachber bich ber verhaften Feinbin, Auf welche Weise bir's gefallt, entladen.

Elifabetb.

Richt wohlanständig war' mir's, die Verwandte Im Mangel und in Schmach zu fehn. Man fagt, Daß sie nicht töniglich umgeben sep: Vorwerfend war' mir ihres Mangels Anblick.

Seicefter.

Richt ihrer Schwelle brauchst du dich zu nahn. Hör' meinen Rath. Der Jufall hat es eben Rach Wunsch gefügt. Heut' ist das große Jagen, An Fotheringhap führt der Weg vorbei, Dort kann die Stuart sich im Park ergehn, Du kommst ganz wie von Ungefähr dahin, Es darf nichts als vorherbedacht erscheinen, Und, wenn es dir zuwider, redest du Sie aar nicht an

Elifabeth.

Begeh' ich eine Thorheit, So ist es Eure, Lester, nicht die meine. Ich will Euch hente keinen Wunsch versagen, Weil ich von meinen Unterthanen allen Euch beut' am Webesten gethan.

(Im Brilid anfebend.)

Sep's eine Grille nur von Euch. Dadurch Gibt Reigung sich ja tanb, daß fie bewilligt Aus freier Sunft, was fie auch nicht gebilligt.

(Reicefter ffurst ju thren Sigen, ber Borbang fallt.)

# Dritter Aufzug.

Segend in einem Part, vorn mit Baumen befest, binten eine weite Ausficht.

### Erster Auftritt.

Maria tritt in fcnellem Lauf binter Baumen hervor. Sanna Kenneby folgt langfam.

#### Kennedy.

3hr eilet ja, als wenn 3hr Flügel battet: So fann ich Euch nicht folgen, wartet doch! Maria.

> Las mich ber neuen Freiheit genießen, Las mich ein Kind sepn — sep es mit — Und auf dem grunen Teppich der Wiesen Prüfen den leichten, gefügelten Schritt. Bin ich dem finstern Gefängniß entstiegen? Halt sie mich nicht mehr, die traurige Gruft? Las mich in vollen, in durstigen Jügen Trinken die freie, die himmlische Luft.

O meine theure Lady! Guer Kerter 3ft nur um ein flein Weniges erweitert.

Ihr feht nur nicht die Mauer, die und einschließt, Beil fie ber Baume bicht Geftrauch verftedt.

D Dank, Dank diesen freundlich grünen Bäumen, Die meines Kerkers Mauern mir versteden!
Ich will mich frei und glücklich traumen:
Barum aus meinem süßen Bahn mich weden?
Umfängt mich nicht der weite Himmelsschoß?
Die Blide, frei und fessellos,
Ergeben sich in ungemessen Räumen.
Dort, wo die grauen Nebelberge ragen,
Kängt meines Neiches Gränze an,
Und diese Bolken, die nach Mittag jagen,
Sie suchen Frankreichs fernen Ocean.

Eilende Bolten, Segler der Lufte! Ber mit euch wanderte, mit euch schiffte! Graßet mir freundlich mein Jugendland! Ich bin gefangen, ich bin in Banden: Ach, ich bab' keinen andern Gefandten! Frei in Luften ist eure Bahn, Ich fepd nicht dieser Königin unterthan.

Ach, theure Lady! Ihr fend außer Cuch, Die langentbehrte Freiheit macht Cuch schwärmen.

Dort legt ein Fifder ben Nachen an. Died elende Bertzeug tonnte mich retten, Brachte mich ichnell zu befreundeten Städten. Sparlich nahrt es den burftigen Mann. Beladen wollt' ich ihn reich mit Schaben, Ginen Ing follt' er thun, wie er teinen gethan,

Das Glad follt' er finden in feinen Regen, Nahm' er mich ein in ben rettenden Rabn. Acnnebn.

Berlorne Wanfche! Gebt 3hr nicht, bag uns Bon Ferne dort Die Spähertritte folgen ? Ein finster grausames Berbot scheucht jebes Mitleibige Gofdopf aus unferm Bege.

Maria.

Rein, gute Sanna! Glaub' mir, nicht umfonft 3ft meines Rerfere Thor geöffnet worden. Die fleine Gunft ift mir bes größern Gluds Berfunderin. 3ch irre nicht. Es ift Der Liebe that'ge Sand, ber ich fie bante. Lord Leftere macht'gen Arm ertenn' ich brin. Allmäblich will man mein Gefangnis weiten, Durch Rleineres jum Großern mich gewöhnen, Bis ich das Antlie Deffen endlich ichaue, Der mir die Bande lost auf immerdar.

Rennebp.

Ad, ich tann diesen Widerspruch nicht reimen! Noch gestern tanbigt man ben Tob Guch an. Und beute wird Guch ploBlich folde Rreibeit. Much Denen, bort' ich fagen, wird die Rette Belost, auf Die Die em'ge Kreiheit martet.

Maria.

Hörst du das Hifthorn? borst bu's klingen, Machtigen Rufes, burch Relb und Sain? Ach, auf bas muthige Ros mich ju schwingen, Un den froblichen Bug mich ju reibn! Roch mehr: o, die befannte Stimme, Schmerglich füßer Erinnerung voll,

Oft vernahm fie mein Ohr mit Freuden Auf des hochlands bergigen haiben, Wenn die tobende Jagd erfcoll.

## Zweiter Auftritt.

Paulet. Die Vorigen.

Paulet.

Run! Sab' ich's endlich recht gemacht, Mylaby? Berbien' ich einmal Euren Dant?

Maria.

Bie, Ritter?

Sepb 3hr's, der biefe Gunft mir ausgewirft? 3br fepb's?

Paulet.

Barum foll ich's nicht fenn? Ich war Am Sof, ich überbrachte Guer Schreiben.

Maria.

3hr übergabt es? Wirklich, thatet 3hr's? Und diefe Freiheit, die ich jest genieße, 3ft eine Krucht des Briefs —

Paulet (mit Bedeutung).

Und nicht die einz'ge!

Macht Euch auf eine größre noch gefaßt.

Maria.

Auf eine größre, Gir? Bas meint Ihr bamit?

3hr hörtet doch die Hörner — Schillere fammtl. Werte. v.

Maria (jurudfahrend, mit Ahnung). Ihr erichredt mich!

Daulet.

Die Königin jagt in diefer Gegend.

Maria.

Was?

Daulet.

In wenigen Augenbliden fteht fie vor Guch. Rennedy

(auf Maria queilend, welche gittert und hingufinken brobt). Wie wird Euch, theure Lady! Ihr verblagt.

Paulet.

Nun! Ift's nun nicht recht? War's nicht Eure Bitte? Sie wird Euch früher gewährt, als Ihr gedacht. Ihr wart sonst immer so geschwinder Junge: Jest bringet Eure Worte an, jest ist Der Augenblick, ju reben!

Maria.

D, warum hat man mich nicht vorbereitet!
Jest bin ich nicht darauf gefaßt, jest nicht.
Bas ich mir als die höchste Gunst erbeten,
Dünkt mir jest schrecklich, fürchterlich — Komm, Hanna, Kühr' mich ins Haus, daß ich mich sasse, mich Erhole —

Paulet.

Bleibt. Ihr mußt fie hier erwarten. Wohl, wohl mag's Euch beangstigen, ich glaub's, Bor Eurem Richter ju erscheinen.

#### Dritter Auftritt.

Graf Schremsbury ju ben Vorigen.

Maria.

Es ift nicht barum! Gott, mir ift ganz anders 3u Muth — Ach, edler Schrewsburv, Ihr kommt, Bom Himmel mir ein Engel zugesendet!

-- Ich kann sie nicht fehn! Rettet, rettet mich Bor dem verhaßten Anblick —

Schrewsburn.

Rommt zu Euch, Königin! Fast Euren Muth Busammen. Das ist die entscheidungevolle Stunde.

Ich habe drauf geharret — Jahre lang Mich drauf bereitet, Alles hab' ich mir Gesagt und ins Gedächtniß eingeschrieben, Wie ich sie rühren wollte und bewegen! Bergessen plößlich, ausgelöscht ist Alles, Nichts lebt in mir in diesem Augenblick, Als meiner Leiden brennendes Gefühl. In blut'gen haß gewendet wider sie Ist mir das Herz, es sliehen alle gute Gedanken, und, die Schlangenhaare schüttelnd, Umstehen mich die sinstern Höllengeister.

Schremsbury.

Gebietet Eurem wild empörten Blut, Bezwingt bes Herzens Bitterfeit! Es bringt Richt gute Frucht, wenn haß bem haß begegnet. Wie fehr auch Euer Innres widerstrebe, Gehorcht der Zeit und dem Geseh der Stunde! Sie ist die Mächtige — demuthigt Euch!

Maria.

Bor ihr? Ich tann es nimmermehr! Schrewsburn.

Thut's dennoch!

Sprecht ehrerbietig, mit Gelassenheit! Ruft ihre Großmuth an, trost nicht, jest nicht Auf Cuer Recht, jeso ist nicht die Stunde.

Maria.

Ach, mein Berberben hab' ich mir ersteht, Und mir zum Fluche wird mein Flehn erhört! Nie hätten wir und sehen sollen, niemals! Daraus kann nimmer, nimmer Gutes kommen! Eh' mögen Feu'r und Wasser sich in Liebe Begegnen, und das Lamm den Tiger kusen — Ich bin zu schwer verlett — sie hat zu schwer Beleibigt — Nie ist zwischen und Versöhnung!

Seht sie nur erst von Angesicht!
Ich fab es ja, wie sie von Eurem Brief
Erschüttert war, ihr Auge schwamm in Thranen.
Nein, sie ist nicht gefühllos: hegt Ihr selbst
Nur besseres Vertrauen — Darum eben
Vin ich vorausgeeilt, damit ich Euch
In Fassung sehen und ermahnen möchte.

Maria (feine Sand ergreifend).

Ad, Talbot, Ihr wart stets mein Freund — Daß ich In Eurer milden Haft geblieben ware! Es ward mir hart begegnet, Schrewsbury!

Schrewsbury.

Bergeft jest Alles. Darauf denft allein, Bie Ihr fie unterwürfig wollt empfangen.

Maria.

3ft Burleigh auch mit ihr, mein bofer Engel? Schremsburn.

Riemand begleitet fie, als Graf von Lefter.

Maria.

Lord Lefter ?

Sch remsburg.
Fürchtet nichts von ihm. Richt er Bill Euren Untergang — Sein Werk ift es, Das Euch die Königin die Jusammenkunft Bewilligt.

Maria.

Ach, ich wußt' es wohl!

Schremsburg.

Was fagt Ihr?

Daulet.

Die Ronigin tommt.

(Alles weicht auf die Geite; nur Maria bleibt, auf die Rennedn gelehnt.)

## Bierter Auftritt.

Die Vorigen. Elifabeth. Graf Leicefter. Gefolge.

Clifabeth (ju Leicefter).

Die heißt der Landfit?

Leicefter. Kotheringhauschloß.

Elisabeth (ju Chrewsburn).

Schickt unfer Jagdgefolg voraus nach London.

Das Bolt dringt allzuheftig in den Straßen, Wir suchen Schuß in diesem stillen Park.

(Talbot entfernt bas Gefolge. Sie firtrt mit den Augen Die Maria, indem fie zu Paulet weiter fpricht.)

Mein gutes Bolt liebt mich zu fehr. Unmaßig, Abgöttisch find die Beichen feiner Freude: So ehrt man einen Gott, nicht einen Menfchen.

#### Maria

(welche diele Zeit über halb ohnmächtig auf die Amme gelehnt war, erhebt nich jent, und ihr Auge begegnet dem gespannten Blick der Elisabeth. Sie schaudert zusammen und wirft sich wleder an der Amme Bruft).

D Gott, aus diefen Zügen spricht kein herz!

Elisabeth.

Wer ift die Lady?

(Ein allgemeines Schweigen.)

Seicefter.

- Du bift zu Fotheringhap, Ronigin. Elifabeth

(ftellt fich überrascht und erftaunt, einen finftern Blid auf Leiceftern richtenb).

Ber hat mir Das gethan? Lord Lefter!

Es ift gefchehen, Königin — und, nun Der himmel deinen Schritt hieher gelenkt, Go laß die Großmuth und das Mitleid fiegen.

Schrewsburn.

Laß dich erbitten, tönigliche Frau, Dein Aug' auf die Unglückliche zu richten, Die bier vergebt vor deinem Anblick.

(Maria rafft fich jufammen und will auf die Glifabeth jugeben, fleht aber auf halbem Wege fcaubernd fill; ihre Geberben druden ben beftluffen Kampf aus.)

#### Elifabeth.

Bie, Mylords?

Wer war es denn, der eine Tiefgebeugte Mir angefundigt? Eine Stolze find' ich, Bom Unglud teineswegs geschmeibigt.

Maria.

Gen's:

Ich will mich auch noch Diesem unterwerfen. Fahr' hin, unmecht'ger Stolz der edeln Seele! Ich will vergeffen, wer ich bin, und was Ich litt; ich will vor ihr mich niederwerfen, Die mich in diese Schmach herunterstieß.

(Gie wendet fich gegen die Ronigin.)

Der himmel hat für Euch entschieden, Schwester! Gefront vom Sieg ist Euer gludlich haupt: Die Gottheit bet' ich an, die Euch erhöhte! (Sie fällt vor ihr nieder.)

Doch fepd auch Ihr nun edelmuthig, Schwester! Last mich nicht schmachvoll liegen! Eure hand Streckt aus, reicht mir die kinigliche Rechte, Mich zu erheben von dem tiefen Fall!

Elifabeth (gurudtretenb).

Ihr fepd an Eurem Plat, Lady Maria! Und dankend preif' ich meines Gottes Gnade, Der nicht gewollt, daß ich zu Euren Füßen So liegen follte, wie Ihr jeht zu meinen.

Maria (mit fleigenbem Affect).

Dentt an den Bechsel alles Menschlichen! Es leben Gotter, die den hochmuth rächen! Berehret, fürchtet sie, die schrecklichen, Die mich zu Euren Füßen niederstürzen — Um dieser fremden Zeugen willen ehrt In mir Euch selbst! entweihet, schändet nicht Das Blut der Audor, das in meinen Abern, Wie in den Euren, sließt — O Gott im Himmel! Steht nicht da, schroff und unzugänglich, wie Die Felsenklippe, die der Strandende, Bergeblich ringend, zu erfassen strebt. Mein Alles hängt, mein Leben, mein Geschick An meiner Worte, meiner Ahränen Kraft: Löst mir das Herz, daß ich das Eure rühre! Wenn Ihr mich auschaut mit dem Eisesblick, Schlicßt sich das Herz mir schaudernd zu, der Strom Der Ahränen stock, und kaltes Grausen sessellt Die Flehensworte mir im Busen an.

Elisabeth (talt und fireng). Was habt Ihr mir zu fagen, Lady Stuart? Ihr habt mich sprechen wollen. Ich vergesse Die Königfin, die schwer beleidigte, Die fromme Pflicht der Schwester zu erfüllen, Und meines Anblicks Trost gewähr' ich Euch. Dem Trieb der Großmuth folg' ich, sehe mich Gerechtem Tadel aus, daß ich so weit Heruntersteige — denn Ihr wißt, Daß Ihr mich habt ermorden lassen wollen.

Maria.

Bomit foll ich den Anfang machen? wie Die Borte klüglich stellen, daß sie Euch Das herz ergreifen, aber nicht verleten! D Gott, gib meiner Rede Kraft und nimm Ihr jeden Stachel, der verwunden könnte! Kann ich doch für mich felbst nicht sprechen, ohne Euch

Somer zu verklagen, und Das will ich nicht. - Ihr babt an mir gebandelt, wie nicht recht ift: Denn ich bin eine Ronigin, wie Ibr, Und Ihr babt als Gefangne mich gebalten. 3ch tam gu Gud als eine Bittenbe . Und Ihr, des Gastrechts beilige Gesebe, Der Bölfer beilig Recht in mir verbobnend, Schloßt mich in Rerfermauern ein; die Freunde, Die Diener werben graufam mir entriffen, Unwurd'gem Mangel werd' ich preisgegeben, Man stellt mich vor ein schimpfliches Gericht — Nichts mehr davon! Ein ewiges Bergeffen Bebede, was ich Granfames erlitt. - Seht! Ich will Alles eine Schickung nennen: The fend nicht fouldig, ich bin auch nicht foulbig: Ein bofer Geift flieg aus dem Abgrund anf, Den haß in unsern Bergen zu entzünden. Der unfre zarte Jugend scon entzweit. Er muchs mit une, und bofe Menfchen facten Der ungludfel'gen Flamme Athem gu, Bahnfinn'ge Eiferer bewaffneten Mit Schwert und Dolch die unberufne band -Das ift bas Kluchgeschick ber Ronige. Das sie, entzweit, die Welt in Has zerreißen Und jeder Swietracht Kurien entfeffeln. - Jest ist tein fremder Mund mehr zwischen uns, (Mabert fich ihr gutraulich und mit fcmeichelndem Zon.) Bir ftebn einander felbit nun gegenüber. Test, Schwester, redet! nennt mir meine Sould, 36 will Euch völliges Genuge leiften. Md, daß Ihr damale mir Gebor gefchenit,

uls ich so dringend Euer Auge suchte! Es ware nie so weit gefommen, nicht An diesem traur'gen Orte geschähe jest Die unglückselig traurige Begegnung. Elisabeth.

Mein auter Stern bewahrte mich bavor, Die Natter an den Bufen mir zu legen. - Nicht die Geschicke, Guer fcmarges herz Rlagt an, die wilde Ehrsucht Eures Saufes. Nichts Keindliches war zwischen uns geschebn: Da fundigte mir Guer Ohm, der ftolge, Berrichwuth'ge Priefter, ber bie freche Sand Rach allen Rronen ftredt, die Fehde an, Bethörte Euch, mein Bappen anzunehmen, Euch meine Ronigstitel gugueignen, Auf Tod und Leben in den Rampf mit mir Bu gebn - Ben rief er gegen mich nicht auf? Der Priefter Bungen und ber Bolfer Schwert, Des frommen Bahnfinus fürchterliche Baffen; Sier felbft, im Friedensfige meines Reichs, Blied er mir der Emporung Rlammen an -Doch Gott ist mit mir! und der stolze Priester Behalt bas Kelb nicht - Meinem Saupte mar Der Streich gedrobet, und das Gure fällt! Maria.

Ich steh' in Gottes Sand. Ihr werdet Euch Go blutig Eurer Macht nicht überheben — Elisabeth.

Ber foll mich hindern? Euer Oheim gab Das Beifpiel allen Königen der Belt, Bie man mit feinen Feinden Frieden macht. Die Sanct Barthelemi sey meine Schule!
Bas ist mir Blutverwandtschaft, Völkerrecht?
Die Kirche trennet aller Pflichten Band,
Den Treubruch heiligt sie, den Königsmord:
Ich übe nur, was Eure Priester lehren.
Sagt, welches Pfand gewährte mir für Euch,
Benn ich großmuthig Eure Bande löste?
Mit welchem Schloß verwahr' ich Eure Treue,
Das nicht Sanct Peters Schlüssel öffnen kann?
Semalt nur ist die eind'ge Sicherheit:
Kein Bündniß ist mit dem Gezücht der Schlangen.

#### Maria.

D, Das ist Euer traurig finstrer Argwohn! Ihr habt mich stets als eine Feindin nur Und Fremdlingin betrachtet. Hattet Ihr Bu Eurer Erbin mich erklart, wie mir Gebührt, so hätten Dankbarkeit und Liebe Euch eine treue Freundin und Verwandte In mir erhalten.

### Elisabeth.

Draußen, Lady Stuart,
Ift Eure Freunbschaft, Euer Haus das Papstthum,
Der Mönch ist Euer Bruder — Euch zur Erbin
Erklären! Der verrätherische Fallstrick!
Daß Ihr bei meinem Leben noch mein Wolk
Berführtet, eine listige Armida,
Die edle Jugend meines Königreichs
In Eurem Buhlernehe schlau verstricktet —
Daß Alles sich der nen ausgehnden Sonne
Zuwendete, und ich —

#### Maria.

Regiert in Krieben! Jedwedem Aufpruch auf dies Reich entfag' ich. Ach, meines Geiftes Schwingen find gelähmt: . Nicht Große lockt mich mehr - Ihr babt's erreicht, Ich bin nur noch ber Schatten ber Maria. Gebrochen ift in langer Rerterschmach Der edle Muth - Ihr habt bas Meußerste an mir Gethan, babt mich gerftort in meiner Bluthe! - Jest macht ein Enbe, Schwester! Sprecht es ans, Das Wort, um beffentwillen Ihr gefommen, Denn nimmer will ich glauben, daß 3br famt, Um Guer Ovfer graufam zu verhöhnen. Sprecht diefes Bort aus! Sagt mir: "Ihr fevb frei, "Maria! Meine Macht babt Ihr gefühlt; "Jest lernet meinen Edelmuth verehren." Saat's, und ich will mein Leben, meine Kreibeit Mis ein Geident aus Gurer Sand empfangen. - Ein Wort macht Alles ungeschehn. Ich marte Darauf. D, lagt mich's nicht zu lang erbarren! Weh' Euch, wenn 3hr mit diefem Wort nicht endet! Denn, wenn Ihr jest nicht fegenbringend, berrlich, Bie eine Gottheit, von mir icheibet - Schmefter! Richt um dies ganze reiche Giland, nicht Um alle Lander, die das Meer umfaßt, Mocht' ich vor Euch fo ftebn, wie Ihr vor mir! Elifabeth.

Betennt 3hr endlich Euch für überwunden? 3ft's aus mit Euren Ranten? 3ft tein Morder Dehr unterweges? Will tein Abenteurer Für Euch die traur'ge Ritterfchaft mehr wagen? — Ja, es ist aus, Lady Maria. Ihr verführt Mir Keinen mehr. Die Welt hat andre Sorgen. Es lüstet Keinen, Euer — vierter Mann Ju werden: denu Ihr töbtet Eure Freier, Wie Eure Manner!

Maria (auffahrend).

Schwester! Schwester!

D Gott! Gott! Gib mir Mäßigung! Elifabeth

(fiebt fie lange mit einem Blid fiolger Berachtung an). Das also find die Reizungen, Lord Lefter, Die ungestraft kein Mann erblidt, daneben Rein andres Weib sich wagen darf zu stellen! Fürwahr! Der Ruhm war wohlfeil zu erlangen: Es kostet nichts, die allgemeine Schönheit In sepn, als die gemeine sepn für Alle!

Maria.

Das ift ju viel!

Elisabeth (höhnlich lachend). Jest zeigt Ihr Ener mahres Gesicht; bis jest war's nur die Larve.

Maria

(vor Born glubend, boch mit einer eblen Burde). Ich habe menschlich, jugenblich gefehlt, Die Macht verführte mich, ich hab' es nicht Berheimlicht und verborgen: falschen Schein Sab' ich verschmäht mit toniglichem Freimuth. Das Aergste weiß die Belt von mir, und ich Kann sagen, ich bin bester, als mein Rus. Beb' Euch, wenn sie von Euren Thaten einst Den Ehrenmantel zieht, womit Ihr gleißend

Die wilde Glut verstohlner Luste deckt. Richt Ehrbarteit habt Ihr von Eurer Mutter Geerbt: man weiß, um welcher Eugend willen Anna von Bolenn das Schaffot bestiegen.

Schrewsburn

(tritt zwifchen beibe Roniginnen).

O Gott des Himmels! Muß es dahin fommen! Ift Das die Mäßigung, die Unterwerfung, Ladv Maria?

Maria.

Mäßigung! Ich habe Ertragen, was ein Mensch ertragen kann. Fahr' hin, lammherzige Gelassenheit! Jum himmel fliehe, leidende Geduld! Spreng' endlich deine Bande, tritt hervor Aus deiner Hohle, langverhaltner Groll! Und du, der dem gereizten Basilist Den Mordblich gab, leg' auf die Junge mir Den gist'gen Pseil —

Schrewsburn.

D, sie ist außer sich! Berzeih' der Rasenden, der schwer Gereizten! (Elisabeth, vor Born sprachlos, schießt wuthende Blide auf Marien.)

Seicefter

(in der heftigfien Unruhe, fucht die Glifabeth binweg gu fubren).

Höre

Die Buthende nicht an! hinweg, hinweg Bon biefem ungludfel'gen Ort!

Maria.

Der Thron von England ift durch einen Baftard Entweiht, der Britten ebelherzig Bolt

Durch eine list'ge Gauklerin betrogen.

— Regierte Recht, so läget Ihr vor mir
Im Staube jeht: denn ich bin Euer König.

(Elisabeth gebt schnell ab, die Lords solgen ihr in der bochsten Ber
spürzung.)

# Fünfter Auftritt.

Maria. Rennedy.

Rennedy.

D, was habt Ihr gethan! Sie geht in Buth! Jeht ist es aus, und alle Hoffnung schwindet.
Maria (noch gang außer fich).

Sie geht in Buth! Sie tragt ben Tob im Bergen!
(Der Kennebo um ben Sale fallend.)

D, wie mir wohl ist, Hanna! Endlich, endlich, Nach Jahren der Erniedrigung, der Leiden, Ein Augenblick der Rache, des Triumpho! Wie Bergestasten fällt's von meinem Herzen, Das Messer stieß ich in der Feindin Brust.

Menneby.

Ungludliche! Der Bahnfinn reift Guch bin, 3hr habt die Unverfohnliche verwundet. Sie führt den Blin, fie ist die Königin; Bor ihrem Buhlen habt 3hr fie verhöhnt!

Maria.

Bor Lesters Augen hab' ich fie erniedrigt! Er fah es, er bezeugte meinen Sieg, Wie ich fie niederschlug von ihrer Sobe, Er stand babei, mich startte feine Rabe!

## Sechster Auftritt.

Mortimer ju ben Vorigen.

Rennedn.

D Gir! Belch ein Erfolg -

Mortimer.

Ich borte Alles.

(Gibt ber Amme ein Beichen, fich auf ihren Pofien ju begeben und tritt naber. Gein ganges Wefen brudt eine heftige, leibenfchaftliche Stimmung aus.)

Du hast gesiegt! bu tratst fie in ben Staub! Du warst die Königin, sie der Berbrecher. Ich bin entzückt von deinem Muth, ich bete Dich an: wie eine Göttin, groß und herrlich, Erscheinst du mir in diesem Augenblick.

Maria.

Ihr fpracht mit Leftern, überbrachtet ihm Mein Schreiben, mein Geschent — D redet, Sir!
Mortimer

(mit glubenben Bliden fie betrachtenb).

Wie dich der edle königliche Jorn Umglanzte, deine Reize mir verklarte! Du bist das schönste Weib auf dieser Erde!

Maria.

3ch bitt' Euch, Sir! Stillt meine Ungebulb. Bas fpricht Mylord? O jagt, was darf ich hoffen? Mortimer.

Ber? Er? Das ift ein Feiger, Elender! Sofft nichts von ihm, verachtet ihn, vergest ihn!

Was sagt Ihr?

Mortimer.

Er Euch! Er foll es wagen! Er! Mit mir Muß er auf Tob und Leben dacum tampfen!

Maria.

3hr habt ihm meinen Brief nicht übergeben?

— D, bann ift's aus!

Mortimer.

Der Feige liebt bas Leben.

Ber dich will retten und die Seine nennen, Der muß den Cod beherzt umarmen fonnen.

Maria.

Er will nichts für mich thun?

Mortimer.

Nichts mehr von ihm!

Bas tann er thun, und mas bedarf man fein?

Maria.

Ad, mas vermögt 3hr!

Mortimer.

Täufchet Euch nicht mehr,

Als ob es noch wie gestern mit Euch stände! So wie die Königin jest von Euch ging, Wie dies Gespräch sich wendete, ist Alles Werloren, jeder Gnadenweg gesperrt. Der That bedarf's jest, Kühnheit muß entscheiden, Für Alles werde Alles frisch gewagt; Krei müßt Ihr sevn, noch eh' der Morgen tagt.

Maria.

Bas fprecht 3hr? Diefe Racht! Bie ift Das möglich? Schillers fammtl, Berte. v.

Mortimer.

hort, was beschlossen ist. Versammelt hab' ich In heimlicher Kapelle die Gefährten; Ein Priester hörte unsre Beichte an, Ablaß ist und ertheilt für alle Schulden, Die wir begingen, Ablaß im Voraus Für alle, die wir noch begehen werden. Das letzte Sacrament empfingen wir, Und sertig sind wir zu der letzten Reise.

Maria.

D, welche fürchterliche Borbereitung! Mortimer.

Dies Schloß ersteigen wir in bieser Nacht, Der Schlüssel bin ich mächtig. Wir ermorden Die Hüter, reißen dich aus deiner Kammer. Gewaltsam sterben muß von unsrer Hand, Daß Niemand überbleibe, der den Raub Berrathen könne, jebe lebende Seele.

Maria.

Und Drurp, Paulet, meine Kertermeifter? D, eher werden sie ihr lettes Blut — Mortimer.

Bon meinem Dolche fallen sie zuerst!

Bad? Guer Oheim, Guer zweiter Bater?

Bon meinen Sanden ftirbt er. 3ch ermord' ibn.

Maria.

D blut'ger Frevel!

Mortimer. Alle Krevel find Bergeben im Boraus. 3ch tann bas Mergfte Begeben, und ich will's.

Maria.

D fdredlich, fdredlich!

Martimer.

Und mußt' ich auch die Königin durchbohren. 3ch hab' es auf die hostie geschworen.

Maria.

Rein, Mortimer! Ch' fo viel Blut um mich -

Mortimer.

Was ift mir alles Leben gegen bich und meine Liebe! Mag der Welten Band Sich lösen, eine zweite Wasserslut herwogend alles Athmende verschlingen — Ich achte nichts mehr! Eh' ich dir entsage, Eh' nabe sich das Ende aller Tage.

Maria (gurudtretenb).

Bott! welche Sprache, Sir, und - welche Blide! - Sie fchreden, sie verscheuchen mich.

#### Mortimer

(mie ieren Bliden und im Ausbrud bes fillen Bahnfinns). Das Leben ift

Rur ein Moment, ber Tob ist auch nur einer!
— Man schleife mich nach Apburn, Glieb für Glied Berreiße man mit glubnber Eisenzange,

(Indem er heftig auf fie jugeht, mit ausgebreiteten Armen.) Benn ich bich, Beißgeliebte, umfange —

Maria (jurudtretend).

Unfinniger, jurud! -

Mortimer.

Un diefer Bruft,

Auf diefem liebeathmenden Munde - Maria.

Um Gotteswillen, Gir! Laft mich hinein gehn!

Der ist ein Rasenber, ber nicht bas Glud Festhält in unauslöslicher Umarmung, Benn es ein Gott in feine hand gegeben. 3ch will bich retten, fost' es tausend Leben! 3ch rette bich, ich will es, boch, so wahr Gott lebt! ich schwör's, ich will bich auch besitsen.

D, will fein Gott, fein Engel mich beschüßen! Furchtbares Schickfal! Grimmig schleuberst du Bon einem Schreckniß mich dem andern zu. Bin ich geboren, nur die Buth zu weden? Berschwort sich haß und Liebe, mich zu schrecken? Mortimer.

Ja, glübend, wie sie hassen, lieb' ich dich! Sie wollen dich enthaupten, diesen Hals, Den blendend weißen, mit dem Beil durchschneiden. D, weihe du dem Lebensgott der Freuden, Bas du dem Hasse blutig opfern mußt! Mit diesen Reizen, die nicht dein mehr sind, Befelige den glücklichen Geliebten! Die schone Lode, dieses seiden Haar, Verfallen schon den sinstern Todesmächten, Gebrauch's, den Stlaven ewig zu umstechten!

D, welche Sprache muß ich boren! Gir!

Mein Unglud follt' Gud heilig fenn, mein Leiden, Benn es mein tonigliches Saupt nicht ift.

Die Krone ist von deinem Haupt gefallen, Du hast nichts mehr von ird'scher Majestät, Bersuch' es, laß dein Herrscherwort erschallen, Ob dir ein Freund, ein Retter aufersteht. Richts blieb dir, als die rührende Gestalt, Der hohen Schönheit göttliche Gewalt, Die läßt mich Alles wagen und vermögen, Die treibt dem Beil des Henkers mich entgegen —

D, wer errettet mich von feiner Buth! Mortimer.

Berwegner Dienst belohnt sich auch verwegen Barum versprist der Tapfere sein Blut? Ift Leben doch des Lebens höchstes Gut! Ein Rasender, der es umsonst verschleudert! Erst will ich ruhn an seiner wärmsten Brust — (Er press sie bestig an sich.)

Maria.

D, muß ich Sulfe rufen gegen den Mann, Der mein Erretter -

Mortimer.

Du bift nicht gefühllod; Richt talter Strenge klagt die Welt dich an; Dich kann die heiße Liebesbitte rühren, Du haft den Sänger Riggio beglückt, Und jener Bothwell durfte dich entführen.

Bermeffener!

Mortimer.

Er war nur bein Eprann! Du gittertest vor ihm, ba du ihn liebtest! Benn nur ber Schreden bich gewinnen kann, Beim Gott der Holle!

> Maria. Laft mich! Rafet 3hr?

Ergittern follft bu auch vor mir!

Rennedy (bereinfturgend).

Mortimer.

Man naht. Man fommt. Bewaffnet Bolt erfüllt Den gangen Garten.

Mortimer

(auffahrend und jum Degen greifent).

Ich beschütze bich! Maria.

D Hanna, rette mich aus seinen Handen! Bo find' ich Aermste einen Bufinchtort? Bu welchem heiligen foll ich mich wenden? Hier ist Gewalt, und drinnen ist der Mord.

(Gie fliebt bem Saufe ju, Rennedn folat.)

# Siebenter Auftritt.

Mortimer. Paulet und Drury, welche außer fich hereinfturjen. Gefolge eilt über bie Scene.

Daulet.

Berichlieft die Pforten. Sieht die Bruden auf!

Dheim, mas ift's?

Daulet.

Bo ift die Morderin?

hinab mit ihr ins finfterfte Gefangnis!

Bas gibt's? Bas ift gefchehn?

Daulet.

Die Konigin!

Berfluchte Sande! Teuflisches Erfühnen!

Mortimer.

Die Konigin! Belde Ronigin?

Daulet.

Bon England!

Sie ift ermorbet auf ber Londner Strafe!

(Gift ins Saus.)

# Achter Auftritt.

Mortimer, gleich barauf Ohelly.

Mortimer.

Bin ich im Wahnwis? Kam nicht eben Jemand Borbei und rief: Die Königin sep ermordet? Rein, nein, mir träumte nur. Ein Fieberwahn Bringt mir als wahr und wirklich vor den Sinn, Was die Gedanken gräßlich mir erfüllt. Ber kommt? Es ist Okell'. So schredenvoll!

Okelly (hereinftürzend).

Flieht, Mortimer! Glieht! Alles ift verloren. Rortimer.

Bas ift verloren?

Ohelly.

Fragt nicht lange. Dentt

Auf fonelle Rlucht!

Mortimer.

Bas gibt's benn?

Okelly.

Den Streich, der Rafende.

Mortimer.

Go ift es mabr?

Okelly.

Bahr, mahr! D, rettet Euch!

Mortimer.

Sie ift ermordet,

Und auf den Thron von England fleigt Maria! Okelly.

Ermordet! Ber fagt Das?

Mortimer.

3hr felbst!

Okelln.

Sie lebt!

Sauvage führte

Und ich und Ihr, wir Alle find des Todes.

Mortimer.

Sie lebt?

Okelly.

Der Stoß ging fehl, der Mantel fing ihn auf, Und Schrewsburp entwaffnete den Morder.

Mortimer.

Sie lebt?

Okelly.

Lebt, um und Alle ju verderben! Kommt, man umgingelt fcon den Part.

Mortimer.

Wer bat

Das Rafende gethan?

Okelin.

Der Barnabit'

Aus Toulon war's, den Ihr in der Rapelle Liefsinnig sigen faht, als uns der Mönch Das Anathem' ausdeutete, worin Der Papst die Königin mit dem Fluch belegt. Das Rächste, Kürzeste wollt' er ergreisen, Mit einem tecken Streich die Kirche Gottes Befrein, die Martprkrone sich erwerben! Dem Priester nur vertraut' er seine That, und auf dem Londner Weg ward sie vollbracht.

Mortimer

(nach einem langen Stillschweigen).

D, dich verfolgt ein grimmig muthend Schidfal, Ungludliche! Jest — ja, jest mußt bu fterben, Dein Engel felbst bereitet beinen Fall.

Ohelly.

Sagt! wohin wendet Ihr die Flucht? Ich gehe, Mich in des Nordens Walbern zu verbergen.

Mortimer.

Flieht hin, und Gott geleite Eure Flucht! Ich bleibe. Noch versuch' ich's, sie zu retten, Wo nicht, auf ihrem Sarge mir zu betten.

(Weben ab ju berichiebenen Sciten.)

# Dierter Aufzug.

Borgimmer.

## Erfter Auftritt.

## Graf Anbespine, Rent und Leicefter.

Anbefpine.

Bie fteht's um Ihro Majestat? Mplorbs, Ihr feht mich noch gang außer mir vor Schreden. Bie ging Das gu? Bie tonnte Das in Mitte Des allertreuften Bolts geschehen? Leicefter.

Es geschah

Durch Reinen aus dem Bolfe. Der es that, Bar Eures Königs Unterthan, ein Franke.

Aubefpine.

Ein Rafender gewißlich!

Rent.

Gin Papift,

Graf Aubespine!

### Zweiter Auftritt.

Vorige. Burleigh im Gefprach mit Pavifon.

Burleigb.

Sogleich muß der Befehl Bur hinrichtung verfaßt und mit dem Siegel Bersehen werden — Wenn er ausgesertigt, Wird er der Königin zur Unterschrift Bebracht. Geht! Keine Zeit ist zu verlieren.

Davison.

Es foll geschehn.

(Geht ab.)

Aubespine (Burleigh entgegen). Mplord, mein treues herz Theilt die gerechte Freude dieser Insel. Lob sep dem himmel, der den Mörderstreich Gewehrt von diesem königlichen haupt!

Burleigh.

Er fen gelobt, der unfrer Feinde Bosheit Bu Schanden machte!

Rubefpine.

Mog' ihn Gott verdammen,

Den Thater Diefer fluchenswerthen That!

Burleigh.

Den Thater und den icanblicen Erfinder.

Aubespine (ju Kent).

Sefalt es Eurer herrlichteit, Lordmarschall, Bei Ihro Majestät mich einzuführen, Daß ich den Gludwunsch meines herrn und Königs Bu ihren Füßen schuldigst niederlege —

Burleigb.

Bemuht Euch nicht, Graf Aubefpine.

Aubefpine (officios).

3d weiß,

Lord Burleigh, was mir obliegt.

Burleigh.

Euch liegt ob,

Die Insel auf das Schleunigste zu räumen.

Aubefpine (tritt erftaunt jurud).

Bas? Die ift Das?

Burleigh.

Der heilige Charafter

Beschütt Euch beute noch und morgen nicht mehr.

Rubefpine.

Und was ift mein Berbrechen?

Burleigh.

Wenn ich es

Genannt, fo ift es nicht mehr gu vergeben.

Aubefpine.

3ch hoffe, Lord, bas Recht der Abgefandten -

Burleigh.

Sout - Reicheverrather nicht.

Seicefter und Rent.

Ha! Was ist Das?

Aubefpine.

Mplord,

Bedenkt Ihr mohl -

Burleigh.

Gin Pag, von Gurer hand

Gefdrieben, fand fich in bes Morders Tafche.

Rent.

Ist's möglich?

Aubefpine.

Biele Daffe theil' ich aus:

36 fann ber Menfchen Innres nicht erforschen.

Burleigh.

In Eurem Sause beichtete der Morder.

Aubefpine.

Mein Saus ift offen.

Burleigh. Jedem Feinde Englands. Aubefpine.

3ch forbre Untersuchung.

Burleigh. Fürchtet fie! Aubefpine.

In meinem haupt ift mein Monarch verlett: Berreißen wird er das gefchloff'ne Bundnif.

Burleigh.

Berriffen schon hat es die Königin: England wird sich mit Frankreich nicht vermählen. Mylord von Kent! Ihr übernehmet es, Den Grafen sicher an das Meer zu bringen. Das aufgebrachte Bolf hat fein Hotel Gestürmt, wo sich ein ganzes Arfenal Bon Waffen fand; es droht, ihn zu zerreißen, Wie er sich zeigt; verberget ihn, bis sich Die Wuth gelegt — Ihr haftet für sein Leben! Aubespine.

Ich gehe, ich verlasse bieses Land, Wo man ber Wöller Recht mit Füßen tritt Und mit Berträgen spielt — doch mein Monarch Bird blutge Rechenschaft — Burleigh.
Er hole fie!
(Aent und Aubespine geben ab.)

## Dritter Auftritt.

Seicefter und Burleigh.

Seicefter.

So lost Ihr felbst das Bundnis wieder auf, Das Ihr geschäftig unberufen knupftet. Ihr habt um England wenig Dant verdient, Mplord, die Muhe konntet Ihr Euch sparen.

Burleigh.

Mein 3med war gut. Gott leitete es anders. Bohl Dem, ber fich nichts Schlimmeres bewußt ift!

Man kennt Cecils geheimnißreiche Miene, Benn er die Jagd auf Staatsverbrechen macht.

— Jest, Lord, ist eine gute Zeit für Euch: Ein ungeheurer Frevel ist geschehn, Und noch umhüllt Geheimniß seine. Thäter. Jest wird ein Inquisitionsgericht Eröffnet. Wort' und Blide werden abgewogen, Gebanken selber vor Gericht gestellt.

Da sepd Ihr der allwicht'ge Mann, der Atlas Des Staats: ganz England liegt auf Euren Schultern.

In Cuch, Mylord, ertenn' ich meinen Meifter; Denn folden Sieg, als Eure Rednertunft Erfocht, hat meine nie davon getragen. Seicefter.

Bas meint 3hr damit, Lorb?

Burleigh.

3hr wart es boch, ber hinter meinem Ruden Die Königin nach Fotheringhapschloß Bu loden mußte?

Seicefter.

Sinter Curem Ruden! Bann icheuten meine Thaten Cure Stirn'?

Burleigh.

Die Königin hattet Ihr nach Fotheringhap Geführt? Nicht doch! Ihr habt die Königin Richt hingeführt! — Die Königin war es, Die so gefällig war, Euch hinzuführen.

Seicefter.

Was wollt Ihr damit fagen, Lord?

Burleigb.

Die eble .

Person, die Ihr die Königin dort spielen ließt! Der herrliche Triumph, den Ihr der arglos Bertrauenden bereitet! — Gut'ge Fürstin! So schamlos frech versvottete man dich, So schonungslos wardst du dahingegeben! — Das also ist die Großmuth und die Milde, Die Euch im Staatsrath plöglich angewandelt! Darum ist diese Stuart ein so schwacher, Berachtungswerther Feind, daß es der Müh' Richt lohnt, mit ihrem Blut sich zu besteden!

Ein feiner Plan! fein zugespist! nur, Schade, Bu fein gescharfet, daß die Spize brach! Ceicefter.

Richtswürdiger! Gleich folgt mir! An bem Throne Der Königin follt Ihr mir Rede ftehn.

Burleigh.

Dort trefft Ihr mich — Und fehet zu, Molord, Daß Cuch dort die Beredfamteit nicht fehle!

(Gebt ab.)

## Vierter Auftritt.

Leicester allein, barauf Mortimer.

Seicefter.

3d bin entdedt, ich bin durchschaut - Bie fam Der Ungludfelige auf meine Spuren! Beb' mir, wenn er Beweise bat! Erfahrt Die Konigin, bag amifchen mir und der Maria Berftandniffe gemesen - Gott, wie fculbig Steh' ich vor ihr! Wie hinterlistig treulos Erscheint mein Rath, mein ungludfeliges Bemubn, nach Fotheringhap fie gu führen! Graufam verspottet fiebt fie fich von mir. Un die verhaßte Feindin fich verrathen! D, nimmer, nimmer tann fie Das vergeibn! Borherbedacht wird Alles nun erfceinen, Auch diese bittre Wendung des Bespräche, Der Gegnerin Triumph und Sohngelachter, Ja, felbst die Mörderhand, die blutig, fcredlich, Ein unerwartet ungeheures Schicfal, Dagwifden tam, werd' ich bewaffnet haben! Nicht Rettung feb' ich, nirgende! Sa! Ber fommt! ...

#### Mortimer

Commt in der beftigften Unruhe und blickt schen umber). Graf Lester! Sepd Jhr's! Sind wird ohne Zeugen? Leicefter.

Ungludlicher, hinweg! Was fucht Ihr hier? Mortimer.

Man ift auf unfrer Spur, auf Curer auch: Rebmt Euch in Acht!

Seicefter. Hinweg, hinweg!

Man weiß,

Daß bei dem Grafen Aubespine geheime Bersammlung war —

Seicefter.

Bas tummert's mich!

Mortimer. Das fic der Mörder

Dabei befunden -

Leicefter.

Das ist Eure Sache!

Berwegener! was unterfangt Ihr Euch, In Euren blut'gen Frevel mich zu flechten? Bertheibigt Eure bofen Händel felbft!

So bort mich boch nur an.

Seicefter (in beftigem Born).

Gebt in die Bolle! .

Bas hängt Ihr Euch, gleich einem bofen Geist, An meine Fersen! Fort! Ich kenn' Euch nicht; Ich habe nichts gemein mit Meuchelmördern.

Soillers fammtl. Berte. V.

Mortimer.

'Ihr wollt nicht boren. Euch zu warnen fomm' ich: Auch Gure Schritte find verrathen -

Seicefter.

Sa!

Mortimer.

Der Groficahmeister mar zu Fotheringhan Sogleich, nachdem die Ungludethat geschehn war; Der Königin Zimmer wurden streng durchsucht, Da fand fich —

Seicefter.

Was ?

Rartimer.

Ein angefangner Brief

Der Königin an Euch -

Seicefter.

Die Ungludfel'ge!

Mortimer.

Worin sie Euch auffordert, Wort zu halten! Euch bas Bersprechen ihrer hand erneuert, Des Bilbniffes gebenkt —

Leicefter.

Tod und Berdamminif!

Mortimer.

Lord Burleigh hat den Brief.

Ceicefter.

3ch bin verloren!

(Er gebt wahrend ber folgenten Rete Maxtimere verzweiflungevoll auf und nieter.)

Mortimer.

Ergreift ben Augenblid! Kommt ihm guvor!

Errettet Euch, errettet sie — Schwört Euch heraus, ersinnt Entschuldigungen, wendet Das Aergste ab! Ich selbst kann nichts mehr thun. Zerstreut sind die Gefährten, auseinander Gesprengt ist unser ganzer Bund. Ich eile Nach Schottland, neue Freunde dort zu sammeln. An Euch ist's jest: versucht, was Euer Ansehn, Was eine kede Stirn' vermag!

Leicefter (fieht fill, plöglich befonnen). Das will ich.

(Er geht nach ber Thur, öffnet fie und ruft.)

he da! Trabanten!

(Bu bem Officier, ber mit Bewaffneten hereintritt.)

Diefen Staateverrather

Nehmt in Verwahrung und bewacht ihn wohl! Die schändlichste Verschwörung ist entdeckt: Ich bringe selbst der Königin die Botschaft.

(Er gebt ab.)

#### Mortimer

(fleht anfange flarr vor Erfiaunen, fast fich aber balb und fieht Leiceftern mit einem Blick ber tiefften Berachtung nach).

Sa, Schandlicher! — Doch ich verbiene Das. Wer hieß mich auch dem Elenden vertrauen? Weg über meinen Nachen schreitet er; Mein Fall muß ihm die Nettungsbrücke bauen. — So rette dich! Verschlossen bleibt mein Mund, Ich will dich nicht in mein Verderben flechten. Auch nicht im Tode mag ich deinen Bund: Das Leben ist das einze Gut des Schlechten.

(Bu bem Officier ber Bache, ber bervortritt, um ihn gefangen ju nebinen.)

Bas willst du, feiler Stlav' der Eprannei? Ich spotte deiner, ich bin frei!

(Einen Dold giebend.)

Officier.

Er ift bewehrt — Entreift ihm feinen Dolch!
(Sie bringen auf ihn ein, er erwehrt fich ihrer.)

Mortimer.

Und frei im letten Angenblicke foll Mein Herz sich öffnen, meine Junge lösen! Fluch und Verderben euch, die ihren Gott Und ihre wahre Königin verrathen! Die von der irdischen Maria sich Treulos, wie von der himmlischen, gewendet, Sich dieser Bastardlönigin verlauft —

Officier.

Sort ihr die Laftrung! Auf! Ergreifet ihn!

Seliebte! Nicht erretten konnt' ich bich, So will ich bir ein mannlich Beifpiel geben. Maria, heil'ge, bitt' für mich Und nimm mich zu dir in dein himmlisch Leben! (Er durchslicht sich mit bem Dolch und fällt ber Wache in die Arme.)

Bimmer ber Königin.

## Fünfter Auftritt.

Clifabeth, einen Brief in der Sant. Burleigh.

Clifabeth.

Mich hinzuführen! Solden Spott mit mir

Bu treiben! Der Berrather! Im Eriumph Bor feiner Buhlerin mich aufzuführen! D, so ward noch kein Weib betrogen, Burleigh! Burleigh.

3ch kann es noch nicht faffen, wie es ihm, Durch welche Macht, durch welche Zaubertunfte Gelang, die Klugheit meiner Königin So fehr zu überraschen.

Elisabeth. D, ich fterbe

Bor Scham! Bie mußt' er meiner Schwäche fpotten! Sie glaubt' ich zu erniedrigen und mar, Ich felber, ibred Spottes Riel!

Burleigh.

Du fiehft nun ein, wie treu ich dir gerathen! Elifabeth.

D, ich bin schwer bafür gestraft, daß ich Bon Eurem weisen Rathe mich entfernt! Und sollt' ich ihm nicht glauben? In den Schwüren Der treusten Liebe einen Fallstrick fürchten? Bem darf ich trau'n, wenn er mich hinterging? Er, den ich groß gemacht vox allen Großen, Der mir der Nächste stets am Herzen war, Dem ich verstattete, an diesem Hof Sich wie der Herr, der König zu betragen!

Und zu derfelben Beit verrieth er dich Un diefe falfche Konigin von Schottland! Elifabeth.

D, fie bezahle mir's mit ihrem Blut!
- Saat! ift bas Urtheil abgefaßt?

Burleigh.

Es liegt

Bereit, wie bu befohlen.

Elisabeth. Sterben foll fie!

Er foll sie fallen sehn und nach ihr fallen. Berstoßen hab' ich ihn aus meinem Herzen: Fort ist die Liebe; Rache füllt es ganz. So hoch er stand, so tief und schmählich sev Sein Sturz! Er sev ein Denkmal meiner Strenge, Wie er ein Beispiel meiner Schwäche war. Man führ' ihn nach dem Tower; ich werde Peers Ernennen, die ihn richten. Hingegeben Sep er der ganzen Strenge des Geseßes.

Burleigh.

Er wird fich zu bir brangen, fich rechtfert'gen -

Elifabeth.

Wie kann er fich rechtfert'gen? Ueberführt Ihn nicht der Brief? D, fein Berbrechen ist Klar, wie der Tag!

Burleigh.

Doch du bist mild und gnädig:

Sein Anblid, feine macht'ge Gegenwart - Elifabeth.

Ich will ihn nicht fehn. Niemals, niemals wieder! Sabt Ihr Befehl gegeben, daß man ihn Burud weist, wenn er kommt?

Burleigh.

So ist's befohlen!

Page (tritt cin).

Mplord von Lefter!

Ronigin.

Der Abideuliche!

36 will ihn nicht febn. Sagt ihm, daß ich ihn Richt feben will.

Page.

Das wag' ich nicht dem Lord Bu fagen, und er wurde mir's nicht glauben.

Rönigin.

So hab' ich ihn erhöht, daß meine Diener Bor feinem Unsehn mehr als meinem gittern!

Burleigh (jum Pagen).

Die Königin verbiet' ihm, sich zu nahn!

(Page geht jogernd ab.)

Monigin (nach einer Paufe).

Wenn's bennoch möglich ware — Wenn er sich Rechtfert'gen könnte! — Sagt mir, könnt' es nicht Ein Fallstrick sewn, den mir Maria legte, Mich mit dem trensten Freunde zu entzwein? D, sie ist eine abgeseimte Bübin! Wenn sie den Brief nur schrieb, mir gift'gen Argwohn Ind Herz zu streun, ihn, den sie haßt, ind Unglück Zu stürzen —

Burleigh.

Aber, Königin, erwäge -

# Sechster Auftritt.

Vorige. Seicefter.

Ceicefter

(reift die Thure mit Gewalt auf und tritt mit gebieterifchem Befen berein).

Den Unverschämten will ich febn, ber mir Das Bimmer meiner Königin verbietet.

Elifabeth.

Sa, der Bermegene!

Seicefter.

Mich abzuweisen! Benn fie für einen Burleigh fichtbar ift,

So ift fie's auch fur mich!

Burleigh.

Ihr fend febr fubn, Mylord,

Sier wider die Erlaubniß einzustürmen.

Seicefter.

Ihr fept fehr frech, Lord, hier das Bort gu nehmen. Erlaubnig? Bas? Es ift an biefem Sofe

Miemand, durch beffen Mund Graf Lefter fic

Erlauben und verbieten laffen fann!

(Indem er fich der Elifabeth bemuthig nahert.)

Aus meiner Königin eignem Mund will ich -

Elisabeth (ohne ihn anguschen). Aus meinem Angesicht, Nichtswürdiger!

Seicefter.

Richt meine gutige Elifabeth,

Den Lord vernehm' ich, meinen Feind, in biefen Unbolden Worten - 3ch berufe mich auf meine

Elifabeth - bu liebeft ibm bein Dbr:

Das Gleiche forbr' ich.

Clifabetb.

Rebet, Schandlicher!

Bergrößert Euren Frevel! Lengnet ihn!

Seicefter.

Last diefen Ueberläftigen fich erft Entfernen - Tretet ab, Molord - Bas ich Mit meiner Konigin ju verbandeln babe, Brancht feinen Beugen. Gebt!

Elifabeth (ju Burleigh).

Bleibt, ich befehl' es! .

Seicefter.

Bas foll der Dritte gwifden bir und mir! Mit meiner angebeteten Monardin Sab' ich's ju thun - die Rechte meines Plates Behaupt' ich - Es find beil'ge Rechte! Und ich bestebe brauf, bag fich der Lord Entferne!

Elifabeth.

Euch geziemt bie ftolze Sprache!

Seicefter.

Bobl giemt fie mir, benn ich bin ber Begludte. Dem beine Gunft den boben Borgug gab: Das hebt mich über ihn und über Alle! Dein Berg verlieh mir biefen ftolgen Mang, Und, was die Liebe gab, werd' ich, bei Gott! Mit meinem Leben zu behaupten miffen. Er geh' - und zweier Augenblide nur Bedarf's, mich mit dir ju verftand'gen.

Elifabeth.

Ihr hofft umfonft, mich liftig ju beschwaßen.

Seicefter.

Beschwahen konnte dich der Plauderer; Ich aber will zu beinem Herzen reben, Und, was ich im Vertraun auf deine Gunst Gewagt, will ich auch nur vor deinem Herzen Rechtfertigen — Kein anderes Gericht Erkenn' ich über mir, als deine Neigung!

Clifabeth.

Schamlofer! Eben diefe ift's, die Euch zuerst Berdammt — Zeigt ihm den Brief, Mplord!

Burleigh.

Sier ift er!

Leicefter (burchläuft ben Brief, ohne die Faffung ju verandern).

Das ift ber Stuart Sand!

Elisabeth. Lest und verstummt!

Leicefter

(nachtem er gelefen, rubig).

Der Schein ift gegen mich; boch darf ich hoffen, Daß ich nicht nach dem Schein gerichtet werde!

Elifabeth.

Könnt' Ihr es leugnen, daß Ihr mit der Stuart In heimlichem Verständniß wart, ihr Bildniß Empfingt, ihr zur Befreiung Hoffnung machtet?

Seicefter.

Leicht ware mir's, wenn ich mich schulbig fühlte, Das Zeugniß einer Feindin zu verwerfen! Doch frei ist mein Gewissen: ich bekenne, Daß sie die Wahrhelt schreibt! Elisabeth.

Mun benn,

Unglucklicher!

Burleigh.

Sein eigner Mund verdammt ihn.

Elisabeth.

Aus meinen Augen! In den Tower — Berrather!

Seicefter.

Der bin ich nicht. Ich hab' gefehlt, daß ich Aus diefem Schritt dir ein Geheimniß machte; Doch redlich war die Absicht: es geschah, Die Keindin zu erforschen, zu verderben.

Elifabeth.

Clende Ausflucht! -

Burleigh. Wie, Mylord? Ihr glaubt -

Leicefter.
Ich habe ein gewagtes Spiel gespielt,
Ich weiß, und nur Graf Lester durfte sich An diesem Hose solcher That erkühnen.
Wie ich die Stuart hasse, weiß die Welt.
Der Rang, den ich bekleide, das Vertrauen,
Wodurch die Königin mich ehrt, muß jeden Zweisel
In meine treue Meinung niederschlagen.
Wohl darf der Mann, den deine Gunst vor Allen
Auszeichnet, einen eignen kühnen Weg
Einschlagen, seine Pflicht zu thun.

Burleigh.

Warum,

Benn's eine gute Sache mar, verschwiegt Ihr?

Seicefter.

Mplord! Ihr pflegt zu schwahen, eh' Ihr handelt, Und sepd die Glode Eurer Thaten. Das Ift Eure Weise, Lord. Die meine ist, Erst handeln und dann reden!

Burleigh.

Ihr redet jego, weil Ihr mußt.

Leicefter

(ihn ftol; und höhnisch mit den Alugen meffend).

Und Ihr

Berühmt Euch, eine wundergroße That
Ins Werf gerichtet, Eure Königin
Gerettet, die Verrätherei entlarvt
Ju haben — Alles wist Ihr, Eurem Scharfblick
Kann's nicht entgehen, meint Ihr — Armer Prahler!
Troß Eurer Spürkunst war Maria Stuart
Noch heute frei, wenn ich es nicht verhindert.

Burleigh.

Ihr hättet —

Seicefter.

Ich, Mplord. Die Königin Bertraute sich dem Mortimer, sie schloß Ihr Innerstes ihm auf, sie ging so weit, Ihm einen blutigen Auftrag gegen die Maria Zu geben, da der Oheim sich mit Abscheu Bon einem gleichen Antrag abgewendet — Sagt! Ist es nicht so?

(Renigin und Burleigh feben einander betroffen an.)

Burleigh.

Wie gelangtet 3br

Dazu? -

Seicefter.

Ift's nicht so? — Nun, Molord! Bo hattet Ihr Eure tausend Augen, nicht zu sehn, Daß dieser Mortimer Euch hinterging? Daß er ein wüthender Papist, ein Werkzeug Der Guisen, ein Geschöpf der Stuart war, Ein ted entschlossen Gehwarmer, der gekommen, Die Stuart zu befrein, die Königin Zu morden

Elifabeth (mit außerftem Erftaunen). Diefer Mortimer! Seicefter.

Er mar's, burch ben

Maria Unterhandlung mit mir pflog, Den ich auf diesem Wege kennen lernte. Noch heute sollte sie aus ihrem Kerker Gerissen werden: diesen Augenblick Entdeckte mir's sein eigner Mund; ich ließ ihn Gefangen nehmen, und, in der Verzweislung, Sein Werk vereitelt, sich entlarvt zu sehn, Sab er sich selbst den Tod!

Elifabeth.

D, ich bin unerhört

Betrogen - Diefer Mortimer!

Burleigh.

Und jest

Sefcah Das? jest, nachdem ich Cuch verlaffen?

3d muß um meinetwillen fehr beklagen, Daß es dies Ende mit ihm nahm. Sein Zeugniß, Wenn er noch lebte, wurde mich volltommen Sereinigt, aller Schuld entledigt haben. Drum übergab ich ihn des Richters hand. Die strengste Rechtsform sollte meine Unschuld Bor aller Welt bewähren und besiegeln.

Burleigh.

Er töbtete fich, fagt Ihr. Er fich felber? Ober Ibr ibn?

Seicefter.

Unwürdiger Verdacht! Man höre Die Bache ab, der ich ihn übergab!

(Er geht an ble Thur' und ruft binaus. Der Officier der Leibmache tritt berein.)

Erstattet Ihrer Majestät Bericht, Wie biefer Mortimer umfam!

Officier.

3ch hielt die Dache

Im Borfaal, als Mylord die Thure schnell Eröffnete und mir befahl, den Nitter Als einen Staatsverräther zu verhaften. Wir sahen ihn hierauf in Wuth gerathen, Den Dolch ziehn, unter heftiger Berwünschung Der Königin, und, eh' wir's hindern konnten, Ihn in die Brust sich stoßen, daß er todt Bu Boben stürzte —

Scicefter.

Es ist gut. Ihr konnt Abtreten, Sir! Die Königin weiß genug!

(Officier geht ab.)

Elifabeth.

D, welcher Abgrund von Abschenlichkeiten!

Ber mar's nun, ber bich rettete? Bar es

Mylord von Burleigh? Buft' er bie Gefahr, Die bich umgab? Bar er's, ber fie von bir Semanbt? — Dein treuer Lefter war bein Engel!

Burteigh.

Graf! Diefer Mortimer ftarb Guch fehr gelegen.

Elifabeth.

Ich weiß nicht, was ich sagen foll. Ich glaub' Euch und glaub' Euch nicht. Ich bente, Ihr send schuldig und send es nicht! D die Verhaßte, die Mir all' dies Weh' bereitete!

Seicefter.

Sie muß fterben.

Jest stimm' ich selbst für ihren Tob. 3ch rieth Dir an, das Urtheil unvollstredt zu laffen, Bis sich aufs Neu' ein Arm für sie erhöbe. Dies ist geschehn — und ich bestehe drauf, Das man das Urtheil ungefäumt vollstrecke.

Burleigh.

Ihr riethet dazu! Ihr!

Ceicefter. So febr es mich

Emport, zu einem Aeußersten zu greifen, Ich febe nun und glaube, daß die Wohlfahrt Der Königin dies blut'ge Opfer heifcht: Drum trag' ich darauf an, daß der Befehl Bur Hinrichtung gleich ausgefertigt werde!

Burleigh (gur Ronigin).

Da es Mplord fo treu und ernstlich meint, So trag' ich barauf an, daß die Bollftredung Des Richterspruche ibm übertragen werbe. Mir?

Seicefter.

Burleigh.

Euch. Nicht beffer könnt Ihr den Berdacht, Der jest noch auf Euch laftet, miderlegen, Als wenn Ihr fie, die Ihr geliebt zu haben Beschuldigt werdet, selbst enthaupten laffet.

Elifabeth'

(Leiceftern mit ben Augen fixtrenb). Mplord rath gut. Go fep's, und dabet bleib' es.

Seicefter.

Mich sollte billig meines Ranges Höh' Bon einem Auftrag bieses traur'gen Inhalts Befrein, der sich in jedem Sinne besser Für einen Burleigh ziemen mag als mich. Ber seiner Königin so nahe steht, Der sollte nichts Unglückliches vollbringen. Jedoch, um meinen Eifer zu bewähren, Um meiner Königin genugzuthun, Begeb' ich mich des Vorrechts meiner Würde Und übernehme die verhaste Psicht.

Elisabeth.

Lord Burleigh theile fie mit Euch! (Bu blefem.)

Eragt Sorge,

Das der Befehl gleich ausgefertigt werde.
(Burleigh geht. Man bort brauben ein Getummel.)

# Siebenter Auftritt.

### Graf von Rent ju ben Vorigen.

Elifabeth.

· Bas gibt's, Mplord von Kent? Bas für ein Auflauf Erregt die Stadt — Bas ist es?

Aent.

Königin,

Es ift das Bolt, das den Palaft umlagert, Es fordert heftig bringend, bich gu fehn. Elifabeth.

Bas will mein Bolf?

Aent.

Der Schreden geht durch London, Dein Leben sep bedroht, es gehen Mörder Umher, vom Papste wider dich gesendet. Berschworen sepen die Katholischen, Die Stuart aus dem Kerker mit Gewalt Zu reißen und zur Königin auszurusen. Der Pöbel glaubt's und wüthet. Nur das Haupt Der Stuart, das noch heute fällt, kann ihn Beruhigen.

Clifabeth.

Wie? Soll mir 3wang geschehn?

Sie find entschloffen, eher nicht zu weichen, Bis du bas Urtheil unterzeichnet haft.

# Achter Auftritt.

Burleigh und Pavifon mit einer Schrift. Die Vorigen.

Elifabeth.

Bas bringt 3hr, Davison?

Davifon (nabert fich, ernfthaft).

Du baft befohlen,

O Königin —

Elifabeth.

· Was ift's?

(Indem fie die Schrift ergreifen will, schauert fie jufammen und fabrt gurud.)

D Gott!

Burleigh.

Geborde

Der Stimme bes Bolfe, fie ift bie Stimme Gottes.

Clifabeth

(unentichloffen mit fich felbft tampfend).

D, meine Lords! Wer sagt mir, ob ich wirklich Die Stimme meines gangen Bolks, die Stimme Der Welt vernehme! Ach, wie sehr befürcht' ich, Wenn ich dem Wunsch der Menge nun gehorcht, Daß eine ganz verschiedne Stimme sich Wird hören lassen — ja, daß eben Die, Die jeht gewaltsam zu der That mich treiben, Mich, wenn's vollbracht ist, strenge tadeln werden!

# Meunter Auftritt.

### Graf Schremsbury ju ben Vorigen.

Schrewsburn (tommt in großer Bewegung). Man will bich übereilen, Königin! D, halte fest, sem standhaft! (Indem er Davison mit der Schrift gewahr wirb).

Oder ift es

Seschehen? Ift es wirklich? Ich erblice Ein unglückselig Blatt in dieser hand. Das komme meiner Königin jest nicht Bor Augen.

Elifabeth.

Edler Schrewsburn! Man zwingt mich. Schrewsburn.

Ber kann bich zwingen? Du bist Herrscherin: hier gilt es, beine Majestat zu zeigen!
Gebiete Schweigen jenen roben Stimmen, Die sich erdreisten, beinem Königswillen Zwang anzuthun, bein Urtheil zu regieren. Die Furcht, ein blinder Wahn bewegt das Volk, Du selbst bist außer dir, bist schwer gereizt, Du bist ein Mensch, und jest kannst du nicht richten.

Burleigh.

Berichtet ift icon langft. hier ift fein Urthell Bu fallen, ju vollzieben ift's.

Aent

(ber fich bei Schrembburys Einritt entfernt bat. tommt jurud.) ` Der Auflauf mächet, das Bolf ift langer nicht Bu bandigen.

Clifabeth (ju Schrewsburn). Ihr feht, wie fie mich brangen! Schrewsburn.

Mur Aufschub fordr' ich. Diefer Rederjug Entscheidet beines Lebens Glad und Frieden. Du haft es Jahre lang bedacht: foll bich Der Augenblid im Sturme mit fich führen? Mur turgen Aufschub. Sammle bein Gemuth, Erwarte eine ruhigere Stunde.

Burleigh (beftig). Erwarte, jogre, faume, bis bas Reich In Rlammen fteht, bis es der Feindin endlich Belingt, den Mordstreich wirklich ju vollführen. Dreimal hat ihn ein Gott von dir entfernt; Sent' hat er nahe bich berührt: noch einmal Gin Bunder hoffen, hieße Gott verfuchen.

Schrewsbury.

Der Gott, der bich burch feine Bunderhand Diermal erhielt, ber beut' bem fcwachen Arm Des Greifen Kraft gab, einen Buthenden Bu übermalt'gen - er verdient Bertrauen! 3ch will die Stimme der Gerechtigfeit Jest nicht erheben: jest ift nicht die Beit, Dn fannft in diefem Sturme fie nicht boren. Dies Gine nur vernimm! Du gitterft jest Bor diefer lebenden Maria. Nicht Die Lebende haft du ju fürchten. Sittre por Der Todten, der Enthaupteten. Sie wird Bom Grab' erftehen, eine 3wietrachtgottin, Ein Rachegeist in deinem Reich berumachn Und beines Bolfes herzen von bir menden.

Best bast der Britte die Befürchtete; Er wird fie rachen, wenn fie nicht mehr ift. Richt mehr die Reindin feines Glaubens, nur Die Enfeltochter feiner Ronige, Des Saffes Opfer und ber Giferfucht, Wird er in der Bejammerten erbliden! Schnell wirft du bie Beranderung erfahren. Durchziehe London, wenn die blut'ge That Geschehen, zeige bich dem Bolt, bas fonft Sich jubelnd um bich ber ergoß, bu wirft Ein andres England felin, ein andres Bolf: Denn dich umgibt nicht mehr die berrliche Gerechtigfeit, die alle Bergen bir Beffegte! Kurcht, die fcredliche Begleitung Der Tprannei, wird schaudernd vor dir bergiebn Und jede Strafe, wo du gehft, veroden. Du baft bas Lette, Meuferfte gethan: Belch haupt fteht fest, wenn dieses beil'ge fiel! Elifabetb.

Ach, Schrewsbury! Ihr habt mir heut' das Leben Gerettet, habt des Mörders Dolch von mir Gewendet — Warum ließet Ihr ihm nicht Den Lauf? So wäre jeder Streit geendigt, Und, alles Zweifels ledig, rein von Schuld, Läg' ich in meiner stillen Gruft! Fürwahr, Ich bin des Lebens und des herrschens mud'! Muß eine von und Königinnen sallen, Damit die andre lebe — und es ist Nicht anders, Das erlenn' ich — tann benn ich Nicht die seyn, welche weicht? Wein Volf mag wählen: Ich geb' ihm seine Majestat zurud.

Sott ist mein Zeuge, daß ich nicht für mich Nur für das Beste meines Volks gelebt. Hofft es von dieser schmeichlerischen Stuart, Der jüngern Königin, glücklichere Tage, So steig' ich gern von diesem Thron und kehre In Boobstock stille Einsamkeit zurück, Wo meine anspruchslose Jugend lebte, Wo ich, vom Tand der Erdengröße fern, Die Hoheit in mir selber fand — Bin ich Zur Herrscherin doch nicht gemacht! Der Herrscher Muß hart seyn können, und mein Herz ist weich. Ich habe diese Insel lange glücklich Regiert, weil ich nur brauchte zu beglücken. Es kommt die erste schwere Königspflicht, Und ich empfinde meine Unmacht —

Burleigh.

Mun, bei Gott!

Wenn ich so ganz unkönigliche Worte Aus meiner Königin Mund vernehmen muß, So wär's Verrath an meiner Pflicht, Verrath Am Vaterlande, länger still zu schweigen. — Du sagst, du liebst dein Volk, mehr als dich selbst, Das zeige jest! Erwähle nicht den Frieden Für dich und überlaß das Reich den Stürmen. — Dent' an die Kirche! Soll mit dieser Stuart Der alte Aberglaube wiederkehren? Der Mönch auss Neu' hier herrschen, der Legat Aus Rom gezogen kommen, unste Kirchen Verschließen, unste Könige entthronen? — Die Seelen aller deiner Unterthanen, Ich fordre sie von dir — Wie du jest handelst, Sind sie gerettet oder sind verloren. Hier ist nicht Zeit zu weiblichem Erbarmen, Des Volkes Wohlsahrt ist die höchste Pflicht; Hat Schrewsbury das Leben dir gerettet, So will ich England retten — Das ist mehr! Elisabeth.

Man überlaffe mich mir felbft! Bei Menschen ift Richt Rath noch Trost in dieser großen Sache: Ich trage sie dem höhern Richter vor; Bas der mich lehrt, Das will ich thun — Entfernt Euch, Molords!

(Bu Davison.)

3hr, Sir, fonnt in der Nahe bleiben!
(Die Lords geben ab. Schrewsburn allein bleibt noch einige Augenblicke vor der Königin fiehen mit bedeutungsvollem Blick, dann entfernt er fich langsam mit einem Ausbruck des tiefsten Schmerzens.)

# Bebnter Auftritt.

### Elifabeth allein.

D Sklaverei des Bolksbienste! Schmähliche Anechtschaft — Wie bin ich's mude, diesem Gogen Bu schmeicheln, den mein Innerstes verachtet! Wann soll ich frei auf diesem Throne stehn! Die Meinung muß ich ehren, um das Lob Der Menge buhlen, einem Pobel muß ich's Necht machen, dem der Gauller nur gefällt. D, Der ist noch nicht König, der der Welt Gefallen muß! Nur Der ist's, der bei seinem Thun Nach keines Menschen Beisall braucht zu fragen.

Warum hab' ich Gerechtigkeit gentt,
Wilkfur gehaßt mein Leben lang? Daß ich
Fur diese erste unvermeidliche
Gewaltthat selbst die Hände mir gefesselt!
Das Muster, das ich selber gab, verdammt mich!
War ich tyrannisch, wie die spanische
Maria war, mein Vorfahr auf dem Thron, ich könnte
Teht ohne Tadel Königsblut verspriften!
Doch war's denn meine eigne freie Wahl,
Gerecht zu sepn? Die allgewaltige
Nothwendigkeit, die auch das freie Wollen
Der Könige zwingt, gebot mir diese Tugend.

Umgeben rings von Reinden, halt mich nur Die Bolksgunft auf dem angefochtnen Thron. . ' Mich zu vernichten, ftreben alle Mächte Des festen Landes. Unversöhnlich schleubert Der rom'iche Dapft ben Bannfluch auf mein Saupt. Mit falfdem Bruderfuß verrath mich Kranfreich, Und offnen, muthenden Bertilgungefrieg Bereitet mir der Spanier auf den Meeren. So fteh' ich fampfend gegen eine Belt, Ein wehrlos Weib! Mit boben Tugenden Muß ich die Bloge meines Rechts bededen, Den Rleden meiner fürftlichen Geburt. Wodurch der eigne Bater mich geschändet. Umfonst beded' ich ibn - Der Begner Saß Sat ibn entblogt und ftellt mir biefe Stuart. Ein ewig brobenbes Gefpenft, entgegen.

Nein, diese Furcht soll endigen! Ihr Haupt soll fallen. Ich will Frieden haben. — Sie ist die Furie meines Lebens, mir, Ein Plagegeist, vom Schickfal angeheftet. Bo ich mir eine Freude, eine Hoffnung Gepflanzt, da liegt die Hollenschlange mir Im Wege. Sie entreißt mir den Geliebten, Den Braut'gam raubt sie mir! Maria Stuart Heißt jedes Ungluck, das mich niederschlägt! Ift sie aus den Lebendigen vertilgt, Frei bin ich, wie die Lust auf den Gebirgen.

(Mad einigem Stillichweigen.)

Mit welchem Sohn fle auf mich niederfah, Alls follte mich der Blick zu Boden bligen! Ummächtige! Ich führe beff're Waffen: Sie treffen tödtlich, und du bift nicht mehr!

(Mit raschem Schritt nach dem Lische gehend und die Feder ergreisent.)

Ein Bastard bin ich dir? — Ungludliche! Ich bin es nur, so lang' bu lebst und athmest. Der Zweisel meiner fürstlichen Geburt, Er ist getilgt, sobald ich dich vertilge. Sobald dem Britten keine Wahl mehr bleibt, Bin ich im echten Ebebett geboren!

(Sie unterschreibt mit einem raschen, feften Febergug, lagt baun bie Feber fallen und tritt mit einem Ausbruck bes Schreckens guruck. Rach einer Bause klingelt fie.)

# Gilfter Auftritt.

Elisabeth. Pavison.

Clifabeth.

Bo find die andern Lordd?

Davison.

Sie sind gegangen,
Pas aufgebrachte Bolt zur Ruh' zu bringen.
Das Toben war auch augenblick gestillt,
Sobald der Graf von Schrewsburp sich zeigte.
"Der ist's! Das ist er!" riesen hundert Stimmen,
"Der rettete die Königin! Hört ihn,
"Den bravsten Mann in England!" Nun begann
Der edle Talbot und verwies dem Bolt
In sansten Worten sein gewaltsames
Beginnen, sprach so trastvoll überzeugend,
Das Alles sich besänstigte und still
Bom Plate schlich.

Elifabeth.

Die wankelmuth'ge Menge, Die jeder Bind herumtreibt! Wehe Dem, Der auf dies Rohr sich lehnet! — Es ist gut, Sir Davison. Ihr könnt nun wieder gehn. (Wie sich Sener nach der Thüre aewendet.)

Und diefes Blatt — nehmt es gurud — ich leg's In Gure Sande.

Davison

(wirft einen Blid auf bas Papier und erschridt). Ronigin! Dein Name!

Du bait entichieden?

Elifabeth.

— Unterschreiben follt' ich. 3ch hab's gethan. Ein Blatt Papier entscheibet Roch nicht, ein Name tobtet nicht.

Davison.

Dein Name, Ronigin, unter biefer Schrift

Entideidet Alles, tobtet, ift ein Strabl Des Donners, der geflügelt trifft - Dies Blatt Befiehlt den Commiffarien, bem Sherif, Nach Kotherinabapichloß fich ftebnden Ruges Bur Konigin von Schottland zu verfügen, Den Tob ibr angutundigen und ichnell, Sobald ber Morgen tagt, ibn zu vollziehn. Bier ift fein Aufschub! Jene hat gelebt, Wenn ich bies Blatt aus meinen Sanden gebe.

Elifabeth.

Ja, Gir! Gott legt ein wichtig, groß Gefchich In Eure ichwachen Sande. Rlebt ibn an, Daß er mit feiner Beisbeit Gud erleuchte. 3ch geb' und überlaff' Guch Gurer Officht.

(Gie will geben.)

Davifon (tritt ihr in ben Beg). Rein, meine Königin! Berlaß mich nicht, Eb' du mir beinen Billen fund gethan. Bedarf es bier noch einer andern Beisheit. Ale bein Gebot buchstäblich zu befolgen? - Du legst bied Blatt in meine Sand, bag ich Bu foleuniger Bollgiehung es befördre? Elisabetb.

Das werbet 3hr nach Gurer Rlugheit -Davifon (ichnell und erichroden einfallend).

Nict

Rach meiner! Das verhüte Gott! Behorfam Ift meine gange Klugbeit. Deinem Diener Darf bier nichts zu entscheiden übrig bleiben. Ein klein Versehn mar' bier ein Königsmord, Ein unabsehbar ungeheures Unglud.

Bergonne mir, in biefer großen Sache Dein blindes Werkzeug willenlos zu fenn. In klare Worte fasse beine Meinung: Bas foll mit biefem Blutbefehl geschehn?

Clifabeth.

- Sein Name fpricht es aus.

Davison.

So willft du, daß er gleich vollzogen werde?

Clisabeth (jogernt).

Das fag' ich nicht und gittre, es zu denten.

Davison.

Du willst, daß ich ihn langer noch bewahre? Elisabeth (schnell).

Muf Gure Befahr? Ihr haftet für die Folgen.

Davifon.

36? Seil'ger Gott! — Sprich, Königin, was willft du? Elifabeth (ungebulbig).

Ich will, daß diefer unglückfel'gen Sache Nicht mehr gedacht foll werden, daß ich endlich Will Rube davor haben und auf Ewig.

Davison.

Es toftet bir ein einzig Wort. D, fage, Bestimme, was mit biefer Schrift foll werden!

Elifabeth.

3ch hab's gefagt, und qualt mich nun nicht weiter.

Davison.

Du hatteft es gefagt? Du haft mir nichts Gefagt - D, es gefalle meiner Königin, Sich zu erinnern.

Elifabeth (flampft auf ten Boten). Unerträglich !

Davison.

Sabe Nachficht

Mit mir! Ich kam seit wenig Monden erst In dieses Amt! Ich kenne nicht die Sprache Der Höse und der Königin — In schlicht Einsacher Sitte din ich ausgewachsen: Drum habe du Geduld mit deinem Knecht! Laß dich das Wort nicht reun, das mich belehrt, Mich klar macht über meine Pflicht —

(Er nabert fich ibr in fiebender Stellung, fie febrt ihm ten Nücken ju, er fiebt in Berzweiflung, bann fpricht er mit entschloff nem Ten.) Nimm dies Papier zurud! Nimm es zurud! Es wird. mir glühend Fener in den Handen. Nicht mich erwähle, dir in diesem furchtbaren Geschäft zu dienen.

Elisabeth.

Ehut, was Eures Amte ift!

(Cie gebt ab.)

# Zwölfter Auftritt.

Davison, gleich barauf Burleigh.

Danifen.

Sie geht! Sie läßt mich rathlos, zweifelnd stehn Mit diesem fürchterlichen Blatt — Was thu' ich? Soll ich's bewahren? Soll ich's übergeben? (Bu Burleigh, ber bereintritt.)

D, gut, gut, daß Ihr tommt, Mplord! Ihr fepd's, Der mich in diefes Staatsamt eingeführt.
Befreiet mich davon! Ich übernahm es,
Untundig feiner Nechenschaft. Laßt mich
Zuruckehn in die Duntelheit, wo Ihr
Mich fandet, ich gehöre nicht auf diefen Plah —
Burleigh.

Bas ift Euch, Sir! Fast Cuch. Bo ift das Urtheil? Die Königin ließ Cuch rufen.

Davison.

Sie verließ mich

In heft'gem Born. D, rathet mir! Helft mir! Reift mich aus biefer Sollenangst des 3weifels! Sier ift bas Urtheil — es ist unterschrieben.

Burleigh (beftig).

3ft ed? D, gebt! Gebt ber!

Davison.

36 barf nicht.

Burleigh.

**3343** ?

Davison.

Sie hat mir ihren Billen noch nicht beutlich - Burleigh.

Richt beutlich! Gie hat unterschrieben. Gebt! Davifon.

3ch foll's vollziehen laffen — foll es nicht Bollziehen laffen — Gott! Weiß ich, was ich foll? Burleigh (beftiger bringent).

Gleich, augenblicks follt 3hr's vollziehen laffen. Gebt ber! 3hr fepd verloren, wenn 3hr faumt.

Davison.

3ch bin verloren, wenn ich's übereile.

Burleigh.

3hr fepd ein Thor, 3hr fepd von Sinnen! Gebt! (Er entreißt ibm bie Schrift und eilt bamit ab.)

Davifon (ihm nacheilend).

Bas macht 3hr? Bleibt! 3hr fturgt mich ins Berberben!

# Eunfter Aufzug.

Die Ecene ift bas Bimmer bed erften Aufjuge.

### Erster Auftritt.

Janna Kennedy, in tiese Trauer gekleibet, mit verweinten Augen und einem großen, aber fillen Schmerz, ist beschäftigt, Pakete und Briefe zu versiegeln. Oft unterbricht sie der Jammer in ihrem Geschäft, und man sieht sie dazwischen fill beten. Paulet und Prury, gleichfalls in schwarzen Rielbern, treten ein; ihnen folgen viele Bediente, welche goldene und siberne Gesäffe, Spiezel, Gemälbe und andere Kostbarkeiten tragen und ben Hintergrund des Zimmers damit anfüllen. Paulet überliefert der Imme ein Schmuckläsichen nehst einem Papier und bedeutet ihr durch Zeichen, daß es ein Berzeichnis der gebrachten Dinge entshalte. Beim Ansblid dieser Reichthümer erneuert sich der Schmerz der Amme; sie versinkt in ein tieses Trauern, indem Jene sich fill wieder entsernen.

Melvil tritt ein.

#### Mennedy

(ichreit auf, fobald fie ihn gewahr wird).

Melvil, Ihr fend ed! Euch erblich' ich wieder! Melvil.

Ja, trene Rennedy, wir fehn und wieder! Aennedy.

Rach langer, langer, fcmerzenvoller Erennung!

Ein ungludfelig, fcmergvoll Wiederfehn!

Aenneby.

D Sott! 3hr fommt -

Relpil.

Den letten, ewigen Abschied von meiner Königin zu nehmen.

Rennebn.

Jest endlich, jest, am Morgen ihres Todes, Wird ihr die langentbehrte Gegenwart Der Ihrigen vergönnt — O theurer Sir, Ich will nicht fragen, wie es Euch erging, Euch nicht die Leiden nennen, die wir litten, Seitdem man Euch von unstrer Seite ris. Ach, dazu wird wohl einst die Stunde kommen! O Melvil! Melvil! Mußten wir's erleben, Den Andruch dieses Tags zu sehn!

Melvil.

Lakt uns

Einander nicht erweichen! Weinen will ich, Solang noch Leben in mir ist; nie soll Ein Rächeln diese Wangen mehr erheitern, Rie will ich dieses nächtliche Gewand Wehr von mir legen! Ewig will ich trauern; Doch heute will ich standhaft sevn — Versprecht Auch Ihr mir, Euren Schmerz zu mäßigen — Und wenn die Andern alle der Verzweislung Sich trostlos überlassen, lasset und Mit männlich edler Fassung ihr vorangehn Und ihr ein Stab sepn auf dem Todesweg!

Rennedy.

Melvil! 3hr fepd im Irrthum, wenn 3hr glaubt, Die Königin bedurfe unfere Beiftande,

Um standhaft in den Tod zu gehn! Sie felber ist's, Die uns das Beispiel edler Fassung gibt. Sepd ohne Furcht! Maria Stuart wird Als eine Königin und Heldin sterben.

Melvil.

Nahm fie die Todespost mit Fassung auf? Man fagt, daß sie nicht vorbereitet mar.

#### Renneby.

Das war fie nicht. Bang anbre Schreden waren's, Die meine Lady angstigten. Nicht vor dem Tod, Bor bem Befreier gitterte Maria. - Kreiheit mar und verheißen. Diefe Nacht Berfprach und Mortimer von bier wegzuführen, Und amifden Rurcht und hoffnung, ameifelhaft, Db fie dem feden Jungling ihre Ehre Und fürstliche Derfon vertrauen durfe. Erwartete die Konigin den Morgen. -- Da wird ein Auflauf in bem Schlof, ein Dochen Schredt unfer Dhr und vieler hammer Schlag. Bir glauben, die Befreier ju vernehmen, Die hoffnung wintt, der fuße Trieb des Lebens Bacht unwillfürlich, allgewaltig auf -Da öffnet fich die Thur' - Gir Paulet ift's, Der und verfündigt - daß - die Simmerer Bu unfern Rugen bas Beruft auffchlagen!

(Cie wentet fich ab, bon heftigem Schmerz ergriffen.)

Melvit.

Gerechter Gott! D, fagt mir, wie ertrug Maria diefen fürchterlichen Wechfel?

#### Rennedn

(nach einer Paufe, worin fie fich wieder etwas gefaßt bat). Man löst fich nicht allmählich von dem Leben! Mit einem Mal, fonell, augenblicklich muß Der Taufd geschehen zwischen Beitlichem Und Emigem, und Gott gewährte meiner Lady In diefem Augenblid, ber Erde Soffnung Burnd ju ftogen mit entichloffner Geele Und glaubenvoll den himmel zu ergreifen. Rein Mertmal bleicher Furcht, tein Wort der Rlage Entehrte meine Königin — Dann erft, Als fie Lord Lefters icanblichen Berrath Bernahm, das ungludfelige Gefchid Des werthen Junglings, ber fich ihr geopfert, Des alten Rittere tiefen Jammer fab, Dem feine lette Soffnung ftarb burch fie, Da floffen ihre Thranen; nicht bas eigne Schicfal, Der fremde Jammer prefte fie ihr ab.

Melnil.

Wo ift fie jest, konnt Ihr mich zu ihr bringen ? Rennebn.

Den Rest ber Nacht burdwachte fie mit Beten, Dahm von den theuren Freunden ichriftlich Abichied Und fchrieb ihr Teftament mit eigner Sand. Jest pflegt fie einen Augenblick der Dub'; Der lette Schlaf erquidt fie.

Melvil.

Wer ift bei ibr?

Aennebu.

Ihr Leibargt Burgopn und ihre Frauen.

# Zweiter Auftritt.

Margaretha Aurl ju ben Vorigen.

Rennebn.

Bas bringt Ihr, Mistreß? Ift die Lady mach?

Aur! (ihre Thranen trodnend).

Schon angefleibet - Sie verlangt nach Euch.

Rennedp.

36 fomme.

(Bu Melvil, ber fie begleiten will.)

Folgt mir nicht, bis ich die Lady Auf Euren Anblick vorbereitet.

(Geht binein.)

Aurt.

Melvil!

Der alte Saushofmeifter!

Melvil.

Ja, der bin ich!

Auri.

D, diefes haus braucht feines Meisters mehr!
— Melvill Ihr fommt von London. Wist Ihr mir Bon meinem Manne nichts zu fagen ?

Melvil.

Er wird auf freien Fuß gefest, fagt man, Sobalb

Aurl.

Sobald die Königin nicht mehr ift! D der nichtswurdig schandliche Verräther! Er ist der Mörder dieser theuren Lady: Sein Zengniß, sagt man, habe sie verurtheilt.

Melvil.

So ist's.

Aurl.

D, feine Seele fep verflucht Bis in die Hölle! Er hat falfch gezeugt — Melvil.

Mplaby Rurl! Bebenfet Gure Reben!

Aurt.

Beschwören will ich's vor Gerichtes Schranken, Ich will es ihm ins Antlig wiederholen, Die ganze Welt will ich damit erfüllen: Sie ftirbt unschuldig —

Melvil.

D, Das gebe Gott!

### Dritter Auftritt.

Burgonn ju ben Borigen. Bernach Banna Rennedn.

Burgonn (erblidt Melvit).

D Melvil!

Melvil (ihn umarmenb).

Burgopn!

Burgonn (ju Margaretha Rurt).

Beforget einen Becher

Mit Bein für unfre Laby! Machet burtig!

(Aurl geht ab.)

Melvil.

Die? Ift ber Königin nicht mohl?

Burgonn.

Sie fühlt sich start, sie tauscht ihr heldenmuth, Und keiner Speise glaubt sie zu bedürfen; Doch ihrer wartet noch ein schwerer Kampf, Und ihre Feinde sollen sich nicht rühmen, Daß Furcht des Todes ihre Wangen bleichte, Wenn die Natur aus Schwachheit unterliegt.

Melvil (jur Amme, welche hereintritt).

Will fie mich febn?

Rennedn.

Gleich wird sie felbst hier fenn.

— Ihr scheint Ench mit Berwundrung umzusehn, Und Eure Blide fragen mich: Was soll Das Prachtgerath' in diesem Ort des Todes?

— O Sir! Wir litten Mangel, da wir lebten; Erst mit dem Tode kommt der Uebersuß zurud.

# Vierter Auftritt.

Vorige. Bmci andere Kammerfrauen ber Maria, gleichfalls in Trauerfleibern. Sie brechen bei Melvils Anblid in laute Thranen aus.

Melvil.

Bas für ein Anblid! Belch ein Biedersehn! Gertrude! Rosamund!

Dweite Mammerfrau. Sie bat uns von fich

Gefchidt! Sie will zum Lettenmal allein Mit Gott fich unterbalten!

(Es tommen noch zwei weibliche Bediente, wie die verigen in Trauer, die mit flummen Geberben ihren Jammer ausbruden:)

# Fünfter Auftritt.

Margaretha Aurl ju ben Porigen. Sie trägt einen gostenen Becher mit Wein und fest ihn auf ben Tisch, indem fie fich bleich und . gitternd an einem Stuhle halt.

Melvil

Bas ift Euch, Miftref? Bas entfest Guch fo?

Auri.

D Gott!

Burgoyn.

Was habt Ihr?

Aurl.

Bas mußt' ich erbliden!

Rommt zu Guch! Sagt und, was es ift!

Anrl.

Als ich

Mit diesem Becher Wein die große Treppe Herauf stieg, die zur untern Halle führt, Da that die Thur' sich auf — ich sah hinein — Ich sah — o Gott!

Melvil.

Bas faht Ihr? Faffet Cuch!

Aurl.

Schwarz überzogen waren alle Bande, Ein groß Gerüft, mit schwarzem Ench beschlagen, Erhob sich von dem Boden, mitten drauf Ein schwarzer Block, ein Kissen und daneben Ein blankgeschliffnes Beil — Voll Menschen war Der Saal, die um das Mordgerüft sich drangten Und, heiße Blutgier in dem Blid, bas Opfer Erwarteten.

Bweite Aammerfrau. D Gott, fep unfrer Laby gnabig! Relvil.

Raft Euch! Sie fommt!

# Sechster Auftritt.

Die Vorigen. Maria. Sie ift welß und festlich gekleibet, am Salfe trägt sie an einer Rette von kleinen Augeln ein Agnus Dei, ein Rosenkranz hängt am Gürtel herab, sie hat ein Erucifir in ber Sand und ein Diadem in den Saaren, ibr großer schwarzer Schleter ift zurückzeschlagen. Bei ibrem Eintritt welchen die Anwesenden zu beiben Seiten zurück und brücken deu bestigsten Schmerz aus, Melvil ift mit einer unwillkurlichen Bewegung auf die Anie gesunken.

#### Maria

(mit rubiger Sobeit im ganzen Areise berumsebend). Was klagt ihr? Warum weint ihr? Freuen solltet Ihr euch mit mir, daß meiner Leiden Ziel Nun endlich naht, daß meine Bande fallen, Mein Kerker aufgeht, und die frohe Seele sich Auf Engelöstügeln schwingt zur ew'gen Freiheit. Da, als ich in die Macht der stolzen Feindin Gegeben war, Unwürdiges erduldend, Was einer freien, großen Königin Nicht ziemt, da war es Zeit, um mich zu weinen!

— Wohlthätig, heilend nahet mir der Kod, Der ernste Freund! Mit seinen schwarzen Flügeln Bedeckt er meine Schmach — Den Menschen adelt,

Den tiefgefuntenen, das lette Schidfal. Die Krone fühl' ich wieder auf dem haupt, Den wurd'gen Stolz in meiner ebeln Seele!

(Intem fie einige Schritte weiter vortritt.)

Wie? Melvil hier? — Nicht also, edler Sir! Steht auf! Ihr sepd zu Eurer Königin Eriumph, zu ihrem Tobe nicht gekommen.
Mir wird ein Glüd zu Theil, wie ich es nimmer Gehoffet, daß mein Nachruhm doch nicht ganz In meiner Feinde Handen ist, daß doch Ein Freund mir, ein Bekenner meines Glaubens, Als Zeuge dasteht in der Todesstunde.

— Sagt, edler Ritter, wie erging es Euch In diesem seinblichen, unholden Lande, Seitdem man Euch von meiner Seite ris?
Die Sorg' um Euch hat oft mein Herz bekummert.

Mich drudte fonft fein Mangel, ale ber Schmerg Um dich und meine Unmacht, dir zu bienen.

Maria.

Melnil.

Wie steht's um Dibier, meinen alten Kamm'rer? Doch ber Getreue schlaft wohl lange schon Den ew'gen Schlaf, benn er war hoch an Jahren.

Gott hat ihm diese Gnade nicht erzeigt: Er lebt, um beine Jugend zu begraben.

Daß mir vor meinem Tobe noch das Glüd Geworden ware, ein gelichtes haupt Der theuren Bluteverwandten zu umfaffen! Doch ich foll fterben unter Fremblingen, Nur eure Thränen foll ich fließen sehn!

— Melvil, die letten Bunsche für die Meinen Leg' ich in Eure treue Brust — Ich segne Den allerdristlichsten König, meinen Schwager, Und Frankreichs ganzes königliches haus — Ich segne meinen Ohm, den Cardinal, Und heinrich Guise, meinen edeln Vetter. Ich segne auch den papst, den heiligen Statthalter Christi, der mich wieder segnet, Und den kathol'schen König, der sich edelmüttig Bu meinem Netter, meinem Nächer andot — Sie Alle stehn in meinem Testament:
Sie werden die Geschenke meiner Liebe, Wie arm sie sind, dennoch gering nicht achten.

(Sid ju ihren Dienern wenbenb.)

Euch hab' ich meinem töniglichen Bruder Bon Frankreich anempsohlen: er wird sorgen Für euch, ein neues Baterland euch geben. Und, ist euch meine lette Bitte werth, Bleibt nicht in England, daß der Britte nicht Sein stolzes Herz an eurem Unglück weide, Nicht Die im Staube seh, die mir gedient. Bei diesem Bildniß des Gekreuzigten Gelobet mir, dies unglücksel'ze Land Alsbald, wenn ich dahin bin, zu verlassen!

3ch fcwore bir's im Namen Diefer aller.

Bas ich, die Arme, die Beraubte, noch befaß, Borüber mir vergönnt ist frei zu schalten, Das hab' ich unter euch vertheilt: man wird,

Ich hoff es, meinen letten Willen ehren. Auch, was ich auf dem Todeswege trage, Gehöret euch — Vergönnet mir noch einmal Der Erde Glanz auf meinem Weg zum himmel!

Dir, meine Mir, Gertrud, Rofamund. Bestimm' ich meine Derlen, meine Rleiber, Denn eure Jugend freut fich noch des Pupes. Du, Margaretha, baft bas nachfte Recht Un meine Großmuth, denn ich laffe bich Burud ale bie Ungludlichfte von Allen. Das ich bes Gatten Schuld an bir nicht rache, Bird mein Vermachtniß offenbaren - Dich. D meine treue Banna, reiget nicht Der Werth bes Golbes, nicht der Steine Dracht: Dir ift bas bochfte Rleinod mein Gedachtnif. Nimm diefes Tuch! 3ch bab's mit eigner Sand Kur bich gestickt in meines Rummers Stunden Und meine beißen Thranen eingewoben. Mit diesem Tuch wirft bu die Augen mir verbinden, Wenn es fo weit ift - Diefen letten Dienft Bunich' ich von meiner hanna zu empfangen.

Rennedy.

D Melvil! Ich ertrag' es nicht! Maria.

Romint Alle!

Rommt und empfangt mein lettes Lebewohl! (Sie reicht ibre Sande bin, Eins nach tem Andern fallt ibr ju Fagen und fust die dargeborne Band unter befrigem Weinen.)

Leb' mohl, Margaretha — Alir, lebe mohl — Dant, Burgonn, für Eure treuen Dienfte —

Deln Mund brennt heiß, Gertrude — Ich bin viel Gehasset worden, doch auch viel geliebt!
Ein edler Mann beglücke meine Gertrud!
Denn Liebe fordert dieses glühnde Herz —
Bertha, du hast das bestre Theil ermählt:
Die teusche Braut des himmels willst du werden.
D, eile, dein Gelübbe zu vollziehn!
Betrüglich sind die Güter dieser Erde,
Das lern' an deiner Königin! — Nichts weiter!
Lebt wohl! Lebt wohl! Lebt ewig wohl!
(Sie wendet sich schnell von ihnen; Alle, bis aus Melvil, entsernen sich.

## Siebenter Auftritt.

Maria, Melvil.

Maria.

Ich habe alles Zeitliche berichtigt Und hoffe, keines Menschen Schuldnerin Aus dieser Welt zu scheiden — Eins nur ift's, Melvil, was der beklemmten Seele noch Berwehrt, sich fret und freudig zu erheben. Melvil.

Entdede mir's. Erleichtre beine Bruft, Dem treuen Freund vertraue beine Sorgen.

Ich stehe an dem Rand der Ewigfeit; Bald foll ich treten vor den höchsten Richter, Und noch hab' ich den Heil'gen nicht verföhnt. Bersagt ist mir der Priester meiner Kirche. Des Sacramentes heil'ge himmelsspeise Berschmah' ich aus den handen falfcher Priester. Im Glauben meiner Kirche will ich sterben: Denn der allein ist's, welcher felig macht.

Beruhige dein herz. Dem himmel gilt Der feurig fromme Wunsch statt des Bollbringens. Tyrapnenmacht kann nur die hande fesseln, Des herzens Andacht hebt sich frei zu Gott; Das Wort ist todt, der Glaube macht lebendig.

Ach, Melvil! Nicht allein genug ift fich Das Berg: ein irdisch Pfand bedarf der Glaube, Das bobe himmlifche fich guzueignen. Drum ward ber Gott jum Menfchen und verfchloß Die unfichtbaren himmlischen Befchente Bebeimnigvoll in einem fichtbarn Leib. - Die Kirche ift's, die heilige, die hohe, Die zu dem Simmel und bie Leiter bant: Die allgemeine, die fatbol'iche beift fie, Denn nur der Glaube Aller ftarft ben Glauben, Bo Tausende anbeten und verebren, Da wird die Glut gur Rlamme, und beffugelt Somingt fic der Beift in alle himmel auf. - Ach, die Beglückten, die bas froh getheilte Bebet versammelt in dem Saus des Berrn! Sefdmudt ift ber Altar, die Rergen leuchten, Die Glode tont, ber Weihrauch ift geftreut, Der Bifchof ftebt im reinen Desgewand, Er faßt den Reld, er fegnet ibn, er fundet Das bobe Bunder der Bermandlung an.

Und niederstürzt dem gegenwärt'gen Gotte Das gläubig überzengte Volt — Ach! Ich Allein bin ausgeschloffen, nicht zu mir In meinen Kerker dringt der himmelssegen. Melvil.

Er dringt zu dir! Er ist bir nah! Wertraue Dem Allvermögenden — Der durre Stab Kann Zweige treiben in des Glaubens Hand! Und, der die Quelle aus dem Felsen schlug, Kann dir im Kerfer den Altar bereiten, Kann diesen Kelch, die irdische Erquickung, Dir schnell in eine himmlische verwandeln.

(Er ergreift den Kelch, der auf dem Tische stebt.)

Maria.

Melvil, versteh' ich Euch? Ja, ich versteh' Euch! Hier ist tein Priester, keine Kirche, kein Hochwürdiges — doch der Erlöser spricht:
Bo Zwei versammelt sind in meinem Namen, Da bin ich gegenwärtig unter ihnen.
Bas weiht den Priester ein zum Mund des Herrn?
Das reine Herz, der unbesteckte Wandel.
— So sevd Ihr mir, auch ungeweiht, ein Priester, Ein Bote Gottes, der den Frieden bringt.
— Euch will ich meine letzte Beichte thun, Und Euer Mund soll mir das Heil verkunden.

Melvil.

Wenn dich bas herz fo mächtig dazu treibt, So miffe, Königin, daß bir zum Trofte Gott auch ein Bunder wohl verrichten fann. hier sey fein Priefter, sagst du, feine Kirche, Rein Leib bes Berrn? - Du irreft bich. hier ift Ein Priefter, und ein Gott ift bier jugegen.

(Er entbligt bei biefen Morten bas Saupt; jugleich zeigt er ihr eine Softie in einer golbenen Schale.)

— Ich bin ein Priester: beine leste Beichte Bu hören, dir auf deinem Todesweg Den Frieden zu verkundigen, hab' ich Die sieben Weihn auf meinem haupt empfangen, Und diese Hostie überbring' ich dir Bom heil'gen Vater, die er selbst geweihet.

### Maria.

D, so muß an der Schwelle selbst des Todes Mir noch ein himmlisch Glück bereitet seyn! Wie ein Unsterblicher auf goldnen Wolken Herniedersährt, wie den Apostel einst Der Engel führte aus des Kerkers Banden — Ihn hält kein Riegel, keines Hüters Schwert, Er schreitet mächtig durch verschlossen Pforten, Und im Gefängniß steht er glänzend da — So überrascht mich hier der Himmelsbote, Da jeder ird'sche Retter mich getäuscht! — Und Ihr, mein Diener einst, seyd jest der Diener Des höchsten Gottes und sein heil'ger Mund! — Wie Eure Knie sonst vor mir sich beugten, So lieg' ich jest im Staub vor Euch.

(Cie finit vor ihm nieber.)

Melvil

(indem er bas Beichen tes Kreuges über fie macht). Im Ramen

Des Baters und bes Sohnes und des Geiftes! Maria, Königin! haft bu bein herz Erforichet, ichwörft bu, und gelobeft bu, Babrheit zu beichten vor dem Gott der Bahrheit?

Mein herz liegt offen da vor dir und ihm. Melvil.

Sprich, welcher Sunde zeiht dich dein Gewiffen, Seitdem du Gott zum Lestenmal verföhnt?

Bon neid'schem haffe mar mein herz erfüllt, Und Rachgebanken tobten in dem Busen. Vergebung hofft' ich Sünderin von Gott Und konnte nicht der Gegnerin vergeben.

Berenest du die Schuld, und ift's dein ernfter Entschluß, versohnt aus dieser Welt zu scheiden?

So mahr ich hoffe, daß mir Gott vergebe.

Melvil.

Welch andrer Sunde flagt das Herz dich an? Maria.

Ad, nicht durch haß allein, durch fünd'ge Liebe Roch mehr hab' ich bas höchste Gut beleidigt. Das eitle herz ward zu bem Mann gezogen, Der treulos mich verlaffen und betrogen!

Melpil.

Berenest du die Schuld, und hat dein Herz Bom eiteln Abgott sich zu Gott gewendet?

Maria.

Es war der schwerste Kampf, ben ich bestand: Zerriffen ist das lette ird'sche Band. Melpil.

Belch andrer Schuld verklagt dich bein Gewiffen?

Ach, eine frühe Blutschuld, langst gebeichtet, Sie kehrt zurud mit neuer Schredensfraft Im Augenblic der letten Rechenschaft Und wälzt sich schwarz mir vor des himmels Pforten. Den König, meinen Gatten, ließ ich morden, Und dem Verführer schenkt' ich herz und hand! Strena' bust' ich's ab mit allen Kirchenstrafen,

Melvil.

Berklagt bas herz dich keiner andern Sunde, Die du noch nicht gebeichtet und gebüßt?

Doch in der Seele will der Burm nicht folgfen.

Maria.

Jest weißt bu Alles, mas mein Berg belaftet.

Melvil.

Dent' an die Nahe bes Allwissenden! Der Strafen dente, die die heil'ge Kirche Der mangelhaften Beichte droht! Das ift Die Sunde zu bem ew'gen Tod: denn Das Ift wider seinen heil'gen Geist gefrevelt.

Maria.

So schenke mir die ew'ge Gnade Sieg Im-letten Kampf, als ich bir wissend nichts verschwieg. Relvil.

Bie? Deinem Sott verhehlst du das Verbrechen, Um bessen willen dich die Menschen strafen? Du sagst mir nichts von deinem blut'gen Antheil An Babingtons und Parrys Hochverrath? Den zeitlichen Tod ftirbft bu für diefe That: Wilft du auch noch ben ew'gen dafür fterben?

Maria.

Ich bin bereit, jur Ewigfeit ju gehn: Noch eh' sich ber Minutenzeiger wendet, Berd' ich vor meines Richters Throne stehn; Doch wiederhol' ich's: Meine Beichte ist vollendet.

Melnil.

Erwäg' es wohl! Das herz ist ein Betrüger. Du hast vielleicht mit list'gem Doppelsinn Das Wort vermieden, das dich schuldig macht, Obgleich der Wille das Verbrechen theilte. Doch wisse, keine Gautelkunst berückt Das Flammenauge, das ins Innre blickt!

Maria.

Ich habe alle Fürsten ansgeboten, Mich aus unwürd'gen Banden zu befrein; Doch nie hab' ich durch Borsat ober That Das Leben meiner Feindin angetaftet!

Relvil.

So hatten beine Schreiber falich gezengt?

Maria.

Wie ich gesagt, so ift's. Was Jene zeugten, Das richte Gott!

Relvil.

So fteigst bu, überzeugt Von deiner Unschuld, auf das Blutgerüste?

Bott murbigt mich, burch diefen unverdienten Tod Die frube fcmere Blutfculd abzubufen.

Melvil (macht ben Sezen fiber fie). So gehe hin und sterbend buße sie! Sint, ein ergebnes Opfer, am Altare! Blut tann versöhnen, was das Blut verbrach, Du sehltest nur aus weiblichem Gebrechen, Dem sel'zen Geiste solgen nicht die Schwächen Der Sterblichseit in die Verklärung nach; Ich aber fünde dir, kraft der Gewalt, Die mir verliehen ist, zu lösen und zu binden, Erlassung an von allen deinen Sünden! Wie du geglaubet, so geschehe dir!

(Er reicht ibr bie Softle.)

Nimm bin den Leib, er ift für dich geopfert!

(Er ergreift ben Reich, ber auf bem Tifche flebt, confectirt ibn mit fillem Gebet, dann reicht er ihr denfelben. Sie gogert, ihn anzunehmen und weist ibn mit ber Sand jurud.)

Nimm bin das Blut, es ist für dich vergoffen! Rimm bin! Der Papst erzeigt dir diese Gunft! Im Tode noch follft du das höchste Recht Der Könige, das priesterliche, üben!

(Sie empfängt ben Reld.)

Und, wie du jest bich in bem ird'ichen Leib Geheimnisvoll mit deinem Gott verbunden, So wirst du dort in seinem Freudenreich, Wo teine Schuld mehr sepn wird und tein Weinen, Ein schon verklärter Engel, dich Auf ewig mit dem Göttlichen vereinen.

(Er fest ben Reich nieber. Auf ein Geraufch, bas gebort wird, bebedt er fich bas Saupt und gebt an bie Thure; Maria bleibt in filler Antacht auf ben Anien liegen.)

Melvil (gurudtomment).

Dir bleibt ein barter Rampf noch zu bestebn.

Rablit du bich ftart genug, um jede Regung Der Bitterfeit, bes Saffes gu befiegen? Maria.

Ich fürchte teinen Rudfall. Meinen Saß Und meine Liebe hab' ich Gott geopfert.

Melpil.

Run, fo bereite bich, die Lords von Lefter Und Burleigh ju empfangen. Gie find ba.

## Achter Auftritt.

Die Vorigen: Burleigh. Leicester und Paulet. Leicester bleibe gang in ber Entfernung fteben, ohne die Alugen aufzuschlagen. Burleigb. ber feine Faffung beobachtet, tritt gwifchen ibn und bie Ronigin.

Burleigh.

Ich fomme, Lady Stuart, Gure letten Befeble zu empfangen.

Maria.

Dant, Molord! Burleigh.

Es ift der Wille meiner Ronigin, Daß Euch nichts Billiges verweigert werde.

Maria.

Mein Testament nennt meine letten Bunfche. 3ch hab's in Ritter Paulets Sand gelegt Und bitte, baß es treu vollzogen merbe.

Daulet.

Berlagt Guch drauf.

Maria

3d bitte, meine Diener ungefrankt

Nach Schottland zu entlaffen oder Frankreich, Wohin fie felber wunschen und begehren.

Burleigb.

Es fep, wie Ihr es municht.

Maria.

Und, weil mein Leichnam

Nicht in geweihter Erbe ruhen foll, So dulbe man, daß dieser treue Diener Mein herz nach Frankreich bringe zu den Meinen. — Ach, es war immer dort!

Burteigh.

Es foll gefchebu.

Habt Ihr noch sonst —

Maria.

Der Königin von England Bringt meinen schwesterlichen Gruß — Sagt ihr, Daß ich ihr meinen Tod von ganzem Herzen Bergebe, meine heftigkeit von Gestern Ihr renevoll abbitte — Gott erhalte sie Und schent' ihr eine glückliche Regierung!

Burleigb.

Sprecht! Sabt Ihr noch nicht besfern Rath ermählt ? Berschmäht Ihr noch ben Beistand des Dechanten? Maria.

3ch bin mit meinem Gott verföhnt — Sir Paulet! 3ch hab' Euch schuldlos vieles Weh bereitet, Des Alters Stuße Euch geraubt — D, laßt Mich hoffen, daß Ihr meiner nicht mit Haß Gebenket —

Paulet (gibr ibr bie Sant). Gott fep mit Euch! Behet bin im Frieden!

## Neunter Auftritt.

Die Vorigen. Sanna Kennedy und bie andern Frauen der Königin bringen berein mit Beichen bes Entfebens; ihnen folgt ber Sherif, einen weißen Stab in der Sand, hinter demfelben fieht man durch die offenbeitenber Ehure gewaffnete Manner.

Maria.

Mas ist dir, hanna? Ja, nun ist es Beit! hier kommt der Sherif, und jum Tod zu führen. Es muß geschieden sevn! Lebt wohl! Lebt wohl!

(Ihre Frauen bangen fic an fie mit bestigem Schmerz; zu Melvil.) Ihr, werther Sir, und meine treue Hanna Sollt mich auf diesem letten Gang begleiten. Mylord, verfagt mir diese Wohlthat nicht! Burleigb.

36 habe baju feine Bollmacht.

Maria.

Wie ?

Die kleine Bitte könntet Ihr mir weigern? Sabt Achtung gegen mein Geschlecht! Wer foll Den letten Dienst mir leisten! Nimmermehr Kann es ber Wille meiner Schwester sepn, Das mein Geschlecht in mir beleidigt werbe, Der Männer rohe hande mich berühren!

Burleigh.

Es darf tein Beth die Stufen des Geruftes Mit Euch besteigen — Ihr Geschrei und Jammern — Maria.

Sie foll nicht jammern! Ich verburge mich Für die gefaßte Seele meiner hanna!

· Sepd gutig, Lord. O, trennt mich nicht im Sterben Won meiner treuen Pflegerin und Amme! Sie trug auf ihren Armen mich ins Leben, Sie leite mich mit fanfter Hand zum Tod.

Paulet (ju Burleigh).

Last es geschehn!

Burleigh.

Es fep.

Maria.

Nun bab' ich nichts mehr

Auf diefer Belt -

(Sie nimmt bas Erucifix und tust es.) Mein Seiland! mein Erlöfer!

Wie du am Kreuz die Arme ausgespannt, So breite fie jest aus, mich zu empfangen.

(Sie wendet fich ju geben. In diesem Augenblid begegnet ihr Auge bem Grafen Lelcester, ber bei ihrem Aufbruch unwillfürlich aufgefahren und nach ibr bingefeben. — Bet biesem Anblid zittert Maria, die Ante versagen ibr, sie ist im Begriff bingusuten; da ergreift ie Graf Letcester und empfängt sie in seinen Armen. Sie sieht ihn eine Zeit lang ernst und schweigend an, er kann ihren Blick nicht aushalten, endlich spricht sie.)

3hr haltet Bort, Graf Lefter — 3hr verspracht Mir Euren Arm, aus diesem Kerter mich Bu fuhren, und 3hr leihet mir ihn jest!

(Er fieht wie vernichtet. Sie fahrt mit fanfter Stimme fort.)
Ja, Lester, und nicht bloß
Die Freiheit wollt' ich Eurer hand verdanken.
Ihr folltet mir die Freiheit theuer machen:
An Eurer hand, beglückt durch Eure Liebe,
Wollt' ich des neuen Lebens mich erfreun.
Jest, da ich auf dem Weg bin, von der Welt

Bu scheiden und ein sel'ger Geist zu werden, Den keine ird'sche Reigung mehr versucht, Jest, Lester, darf ich ohne Schamerröthen Euch die besiegte Schwachheit eingestehn — Lebt wohl, und, wenn Ihr könnt, so lebt beglückt! Ihr durftet werben um zwei Königinnen: Cin zärtlich liebend Herz habt Ihr verschmäht, Berrathen, um ein stolzes zu gewinnen. Kniet zu den Füßen der Elisabeth!
Mög' Euer Lohn nicht Eure Strase werden!
Lebt wohl! — Jest hab' ich nichts mehr auf der Erden!

(Sie geht ab, der Sherif voraus, Melvil und die Amme ihr zur Seite. Burleigh und Paulet folgen die Uebrigen sehen ihr jammernd nach, bis sie verschwunden ist; dann entsernen sie sich durch zwei andre Khuren.)

# Behnter Auftritt.

Seicefter, allein jurudbleibenb.

Ich lebe noch! Ich trag' es, noch zu leben!
Stürzt dieses Dach nicht sein Gewicht auf mich?
Thut sich kein Schlund auf, das elendeste
Der Wesen zu verschlingen? Was hab' ich
Berloren! Welche Perle warf ich hin!
Welch Slück der Himmel hab' ich weggeschleudert!
— Sie geht dahin, ein schon verklärter Geist,
Und mir bleibt die Verzweislung der Verdammten.
— Wo ist mein Vorsat hin, mit dem ich kam,
Des Herzens Stimme fühllos zu erstiden?
Ihr fallend Haupt zu sehn mit unbewegten Blicken?

Wedt mir ihr Anblic die erstordne Scham?

Ruß sie im Tod mit Liebesbanden mich umstricken?

— Berworfener, dir steht es nicht mehr an,
In zartem Mitleid weibisch hinzuschmelzen.

Der Liebe Slück liegt nicht auf deiner Bahn;
Mit einem eh'rnen Harnisch angethan
Sey deine Brust! Die Stirne sey ein Felsen!

Billst du den Preis der Schandthat nicht verlieren,
Dreist mußt du sie behaupten und vollsühren!

Berstumme, Mitleid! Augen, werdet Stein!
Ich sein sie fallen, ich will Zeuge seyn.

(Er geht mit entichloffenem Schritt der Thure ju, durch welche Maria gegangen, bleibt aber auf der Mitte des Weges fiehen.)

Umfonst! umsonst! Mich faßt der Hölle Grauen, Ich kann, ich kann das Schredliche nicht schauen, Kann sie nicht sterben sehen — Horch! Was war Das? Sie sind schon unten — Unter meinen Füßen Bereitet sich das fürchterliche Werk. Ich häre Stimmen — Fort! Hinweg! Hinweg Aus diesem Haus des Schredens und des Todes!

(Er will burd eine andere Thur' entflieben, findet fie aber verschloffen und fabrt gurud.)

Wie? Fesselt mich ein Gott an diesen Boden?
Muß ich anhören, was mir anzuschauen graut?
Die Stimme des Dechanten — Er ermahnet sie —
— Sie unterbricht ihn — Horch! — Laut betet sie —
Mit fester Stimme — Es wird still — Ganz still!
Nur schluchzen hör' ich und die Weiber weinen —
Sie wird entkleidet — Horch! Der Schämel wird
Gerückt — Sie kniet aufs Kissen — legt das Haupt —
(Rachdem er die legten Worte mit steigender Angst gesprochen und eine

Weile inne gehalten, fiebt man ibn ploplich mit einer judenten Ber wegung jusammensahren und ohnmächtig niederfinken; jugleich erschallt von Unten herauf ein bumpfed Getofe von Stimmen welches lange, lange forthallt.)

Das zwelte Bimmer bes vierten Aufzugs.

### Gilfter Auftritt.

### Elisabeth

eritt aus einer Seitenthur' ihr Bang und ihre Geberben bruden bie heftigfte Unrube aus.

Noch Niemand hier — Noch keine Botschaft — Will es Nicht Abend werden! Steht die Sonne fest In ihrem himmlischen Lauf? Ich soll noch länger Auf dieser Folter der Erwartung liegen.

— Ist es geschehen? Ist es nicht? — Mir grant Wor Beidem, und ich wage nicht zu fragen!

Graf Lester zeigt sich nicht, auch Burleigh nicht, Die ich ernannt, das Urtheil zu vollstrecken.

Sind sie von London abgereist — dann ist's Geschehn; der Pfeil ist abgedrückt, er stiegt, Er trifft, er hat getrossen; gält's mein Neich, Ich kann ihn nicht mehr halten — Wer ist da?

## Zwölfter Auftritt.

Elisabeth. Ein Page.

Elifabeth.

Du fommft allein gurud - Bo find die Lords?

Page.

Mplord von Lefter und der Grofschahmeister —

Elifabeth (in ber beftigften Epannung).

- Bo find fie?

Page.

Sie find nicht in London. Elifabeth.

Nict?

- Bo find fie denn?

Dage.

Das mußte Diemand mir ju fagen.

Bor Tages Anbruch hatten beide Lords Cilfertig und geheimnisvoll die Stadt Berlaffen.

Elifabeth (lebhaft ausbrechenb).

Ich bin Königin von England!

(Auf: und niedergebend in ter hochften Bewegung.)

Seb'! Rufe mir — nein, bleibe — Sie ist todt! . Jest endlich bab' ich Raum auf biefer Erbe.

- Was gittr' ich? Was ergreift mich biefe Angft? Das Grab bedt meine Furcht, und wer darf fagen, Ich hab's gethan! Es foll an Thränen mir Nicht fehlen, die Gefallne zu beweinen!

(Bum Pagen.)

Stehst du noch hier? — Mein Schreiber Davison Soll augenblidlich sich hieher verfügen. Schickt nach dem Grafen Schreweburp — Da ist Er selbst!

(Page geht ab.)

## Dreizehnter Auftritt.

Elisabeth. Graf Schremsburg.

Elifabeth.

Willfommen, edler Lord! Was bringt Ihr? Nichts Kleines tann es fepn, was Euren Schritt So fpat hieber führt.

Schrewsburn. Große Rönigin,

Mein forgenvolles Berg, um beinen Rubm Befummert, trieb mich beute nach dem Tower, Bo Anrl und Nau, die Schreiber der Maria, Befangen figen: denn noch einmal wollt' ich Die Wahrheit ihres Beugniffes erproben. Bestürzt, verlegen weigert fic der Leutnant Des Thurms, mir die Gefangenen zu zeigen; Durch Drobung nur verschafft' ich mir den Gintritt. - Gott, welcher Unblid zeigte mir fich da! Das haar verwildert, mit des Mahnsinns Bliden, Wie ein von Kurien Gequalter, lag Der Schotte Rurl auf feinem Lager - Raum Erfennt mich ber Unglückliche, fo fturat er Bu meinen Rugen - foreiend, meine Rnie . Umflammernd, mit Berzweiflung, wie ein Burm, Bor mir gefrummt - fleht er mich an, beschwört mich. 3hm feiner Konigin Schicfal zu verfünden: Denn ein Gerücht, daß fie jum Tod verurtheilt fen. War in des Towers Rlufte eingedrungen. Als ich ihm Das bejahet nach der Wahrheit, hingu gefügt, baß es fein Beugniß fen,

Bodurch fie fterbe, fprang er muthend auf, Riel feinen Mitgefangnen an, rif ibn Bu Boden mit bes Babnfinns Riefenfraft, Ibn zu ermurgen ftrebend. Raum entriffen wir Den Ungludsel'gen seines Grimmes Sanden. Run kebrt' er gegen fich die Wuth, zerschlug Mit grimm'gen Kauften fich bie Bruft, verfluchte fich Und den Gefährten allen Sollengeistern: Er babe falfch gezeugt, bie Ungludebriefe Un Babington, die er als echt beschworen, Sie feven falfch, er babe andre Borte Befdrieben, als die Ronigin dictirt, Der Bodwicht Nau hab' ihn bagu verleitet. Drauf rannt' er an das Kenster, ris es auf Mit muthender Gewalt, fdrie in die Gaffen' Hinab, daß alles Bolk zusammen lief: Er fep der Schreiber der Maria, fen Der Böswicht, der sie fälschlich angeklagt: Er fen verflucht, er fen ein falfcher Beuge! Clifabetb.

Ihr fagtet felbft, bag er von Sinnen mar. Die Worte eines Rafenden, Berrudten Beweifen nichts.

Schrewsburg.

Doch dieser Wahnsinn felbst Beweiset besto mehr! D Königin, Laß dich beschwören, übereile nichts, Besiehl, daß man von Neuem untersuche! Elisabeth.

Ich will es thun — weil Ihr es wünschet, Graf, Nicht, weil ich glauben kann, daß meine Peers In dieser Sache übereilt gerichtet. Euch zur Beruhigung erneure man Die Untersuchung — Gut, daß es noch Zeit ift! An unfrer königlichen Chre foll Auch nicht ber Schatten eines Zweifels haften.

# Vierzehnter Auftritt.

Pavifon ju ben Vorigen.

Elifabeth.

Das Urtheil, Sir, das ich in Eure hand Gelegt — wo ift's?

Davison (im höchsten Erstaunen). Das Urtheil?

Elisabetb.

Das ich geftern

Euch in Bermahrung gab -

Davifon.

Mir in Bermahrung?

Clifabeth.

Das Bolf bestürmte mich, zu unterzeichnen, Ich mußt' ihm seinen Willen thun, ich that's, Bezwungen that ich's, und in Eure Hande Legt' ich die Schrift, ich wollte Zeit gewinnen. Ihr wißt, was ich Euch sagte — Nun! Gebt ber!

Schremsburn.

Gebt, werther Gir! Die Sachen liegen anders, Die Untersuchung muß erneuert werden.

Elisabeth.

Bedentt Euch nicht fo lang. Bo ift bie Schrift? Davifon (in Bergweiffung).

36 bin gefturgt, ich bin ein Mann des Todes! Elifabeth (baftig einfallenb).

3d will nicht hoffen, Gir -

Davison.

3d bin verloren!

3ch hab' fie nicht mehr.

Elisabeth. Wie? Mad? Schrewsburn.

Gott im Simmel!

Davison.

Sie ift in Burleighs Sanben - fcon feit Geftern. Elisabeth.

Ungludlicher! Co habt Ihr mir gehorcht? Befahl ich Euch nicht ftreng, fie zu verwahren? Davifon.

Das haft du nicht befohlen, Königin. Elifabeth.

Willst du mich Lugen strafen, Elender? Bann hieß ich dir die Schrift an Burleigh geben? Davison.

Richt in bestimmten, flaren Worten — aber — Elifabeth.

Nichtswürdiger! Du wagst es, meine Worte Bu beuten? deinen eignen blut'gen Sinn hinein zu legen? — Webe bir, wenn Unglud Aus biefer eigenmächt'gen That erfolgt! Mit beinem Leben follft bu mir's bezahlen. - Graf Schremdbury, Ihr febet, wie mein Name Gemigbraucht mirb.

Schrewsburn.

3ch febe - D mein Gott!

Elifabeth.

Was fagt Ihr?

Schremsbury.

Wenn der Squire fich biefer That Bermeffen hat auf eigene Gefahr Und ohne deine Wiffenschaft gehandelt, So muß er vor den Richterstuhl der Peers Gefordert werden, weil er deinen Namen Dem Abscheu aller Zeiten preisgegeben.

# Letter Auftritt.

Die Vorigen. Burleigh, gulest Bent.

Burleigh (beugt ein Anie vor ber Königin).

Lang lebe meine königliche Frau, Und mögen alle Feinbe diefer Infel Wie diefe Stuart enden!

(Schremebury verhüllt fein Geficht, Davison ringt verzweiflungeboll bie Sande.)

Elifabeth.

Redet, Lord!

Sabt 3hr den tödtlichen Befehl von mir Empfangen?

Burleigh.

Rein, Gebieterin! 3ch empfing ibn

Won Davison.

Elifabeth.

Hat Davison ihn Euch In meinem Namen übergeben?

Burleigb.

Mein!

Das bat er nicht -

Clifabeth.

Und Ihr vollstrectet ibn Rafd, ohne meinen Willen erft zu wiffen? Das Urtheil mar gerecht, die Belt fann uns Micht tabeln: aber Euch gebührte nicht, Der Milbe unfere Bergene vorzugreifen -Drum fend verbannt von unferm Ungefict!

(Bu Davison.)

Ein ftrengeres Gericht erwartet Euch, Der feine Bollmacht frevelnd überfdritten, Ein beilig anvertrautes Pfand neruntreut. Man führ' ihn nach bem Tower! Es ift mein Bille. Das man auf Leib und Leben ibn vertlage. - Mein ebler Talbot! Euch allein bab' ich Berecht erfunden unter meinen Ratben. 3hr follt fortan mein Rubrer fenn, mein Kreund -

Schrewsburn.

Verbanne deine treusten Freunde nicht, Birf fie nicht ind Gefangnis, Die für bic Behandelt haben, die jest für dich fcmeigen! - Mir aber, große Ronigin, erlaube, Schillers fammtt. BBerte, V.

Daß ich das Siegel, das du mir zwölf Jahre Vertraut, zurud in deine Hände gebe.

Clifabeth (betroffen).

Rein, Schrewebury! 3hr werbet mich jest nicht Berlaffen, jest -

Schrewsbury.

Bergeih', ich bin zu alt, Und diefe grade Hand, fie ist zu ftarr, Um beine neuen Thaten zu versiegeln.

Elifabeth.

Berlaffen wollte mich der Mann, der mir Das Leben rettete?

Schremsburg.

Ich habe wenig Gethan — Ich habe beinen eblern Theil Nicht retten können. Lebe, herrsche glücklich! Die Gegnerin ist todt. Du hast von nun an Nichts mehr zu fürchten, brauchst nichts mehr zu achten!

Clifabeth

(jum Grafen Rent, ter hereintritt).

Graf Lefter tomme ber!

Rent.

Der Lord lagt fich Entidulbigen: er ift ju Schiff nach Frantreich.

(Sie bezwingt fich und fieht mit ruhiger Faffung ba. Der Borhang fallt.)

# Die

# Jungfrau von Orleans.

Eine romantifche Tragodie.

# Perfonen.

Rarl VII., König bon Franfreich. Ronigin Ifabeau, feine Mutter. Agnes Gorel, feine Geliebte. Philipp ber Gute, Sergog von Burgund. Graf Dunois, Baftard von Orleans. La hire, fonigliche Officiere. Du Chatel, Erzbifchof von Rheime. Chatillon, ein burgundischer Ritter. Raoul, ein lothringifcher Ritter. Zalbot, Felbherr ber Englander. Lionel, } englische Anführer. Raftolf, 1 Montgomery, ein Ballifer. Ratheberren von Orleans. Ein englischer Serolb. Thibaut b'arc, ein reicher Landmann. Margot, ) Louison, feine Toditer. Jobanna, 1 Etienne, Claube Marie, | ihre Freier. Raimonb. Bertrand, ein anberer Landmann.

Die Erscheinung eines schwarzen Ritters.

Rohler und Rohlerweib.

Solbaten und Bolt, Koniglide Kronbediente, Bifchbfe, Monde, Marfchalle, Magiftratoperfonen, Soflente, und andere aumme Perfonen im Gefolge ted granungsjuges.

# Prolog.

### Eine landliche Gegenb.

Born jur Rechten ein Seiligenbild in einer Kapelle, jur Linken eine bobe Giche.

## Erster Auftritt.

Chibaut d'Arc. Seine brei Cochter. Prei junge Schafer, ibre Freier.

### Chibaut.

Ja, liebe Nachbarn! Heute sind wir noch Franzosen, freie Burger noch und herren Des alten Bodens, ben die Väter pflügten; Wer weiß, wer morgen über und besiehlt! Denn aller Orten läßt der Engelländer Sein sieghaft Banner sliegen; seine Rosse Berstampsen Frankreichs blühende Gesilde. Paris hat ihn als Sieger schon empfangen, Und mit der alten Krone Dagoberts Schmudt es den Sprößling eines fremden Stamms. Der Enkel unser Könige muß irren, Enterbt und küchtig, durch sein eignes Reich, Und wider ihn im Heer der Feinde kämpst Sein nächster Vetter und sein erster Pair,

Ja, seine Nabenmutter führt es an. Rings brennen Obrfer, Städte. Näher stets Und naher walt sich der Verheerung Rauch An diese Thaler, die noch friedlich ruhn.

— Drum, liebe Nachbarn, hab' ich mich mit Gott Entschlossen, weil ich's heute noch vermag, Die Töchter zu versorgen: denn das Weib Bedarf in Kriegesnöthen des Beschützers, Und treue Lieb' hilft alle Lasten heben.

(Bu bem erften Schafer.)

— Rommt, Etienne! Ihr werbt um meine Margot. Die Aeder granzen nachbarlich zusammen, Die herzen stimmen überein — Das stiftet Ein autes Ebband!

(Bu bem Zweiten.)

Claude Marie! Ihr schweigt, Und meine Louison schlägt die Augen nieder? Werd' ich zwei Herzen trennen, die sich fanden, Weil Ihr nicht Schäße mir zu bieten habt? Wer hat jest Schäße? Haus und Scheune sind Des nächken Feindes oder Feuers Raub — Die trene Brust des braven Manns allein Ist ein sturmsestes Dach in diesen Zeiten.

Conison,

Mein Bater!

Claube Marie.

Meine Louison!

Souison (Johanna umarmenb).

Liebe Schwester!

Chibaut.

3ch gebe Jeder dreißig Ader Landes

Und Stall und hof und eine heerbe — Gott hat mich gesegnet, und fo fegn' er euch!
Marast (Iobanna umarmenb).

Erfreue unfern Water! Nimm ein Beispiel! Laß diesen Tag drei frobe Bande schließen! Chibaut.

Geht! Machet Anstalt! Morgen ist die Hochzeit: Ich will, das ganze Dorf soll sie mit feiern. (Die zwei Paare geben, Arm in Arm geschlungen, ab.)

## Zweiter Auftritt.

Chibant. Naimond. Johanna.

Chibaut.

Jeannette, beine Schwestern machen hochzelt, Ich feb' fie gludlich, sie erfreun mein Alter; Du, meine Jungste, machft mir Gram und Schmerz. Raimonb.

Bas fallt Euch ein! Bas fcheltet 3hr bie Tochter?

hier dieser wadre Jüngling, dem sich keiner Bergleicht im ganzen Dorf, der Areffliche, Er hat dir seine Neigung zugewendet Und wirbt um dich, schon ist's der dritte Herbst, Mit stillem Buusch, mit berzlichem Bemühn; Du stößest ihn verschlossen, kalt zurud, Noch sonst ein andrer von den Hirten allen Mag dir ein gütig Lächeln abgewinnen.

— Ich sehe dich in Jugendfülle prangen,

Dein Lenz ist da, es ist die Beit der hoffnung, Entfaltet ist die Blume deines Leibes; Doch stets vergebens harr' ich, daß die Blume Der zarten Lieb' aus ihrer Anospe breche Und freudig reise zu der goldnen Frucht! D, Das gefällt mir nimmermehr und deutet Auf eine schwere Irrung der Natur! Das herz gefällt mir nicht, das streng und kalt Sich zuschließt in den Jahren des Gefühls.

Laft's aut fenn, Bater Arc! Laft fie gemabren! Die Liebe meiner trefflichen Johanna Ift eine edle, garte himmelefrucht, Und ftill, allmählich reift bas Röftliche! Sest liebt fie noch, ju wohnen auf den Bergen, Und von der freien Saide fürchtet fie Herabzusteigen in das niedre Dach Der Menfchen, wo die engen Sorgen wohnen. Oft feh' ich ihr aus tiefem Thal mit ftillem Erstaunen ju, wenn sie auf hober Trift In Mitte ihrer heerde ragend fteht, Mit edelm Leibe, und den ernften Blid Herabsenkt auf der Erde kleine Länder. Da icheint fie mir mas Sobres gu bedeuten, Und bunft mir's oft, fie ftamm' aus andern Beiten. Chibaut.

Das ift es, was mir nicht gefallen will! Sie flieht der Schwestern frohliche Gemeinschaft, Die oden Berge sucht sie auf, verlässet 3hr nachtlich Lager vor dem hahnenruf, lind in der Schredensstunde, wo der Mensch

Sich gern vertraulich an ben Menichen foliest, Schleicht fie, gleich dem einfiedlerifden Bogel, heraus ins graulich buftre Beifterreich Der Nacht, tritt auf bem Rrengweg bin und pflegt Beheime Zweisprach mit der Luft des Berges. Warum ermablt fie immer biefen Ort Und treibt gerade bieber ihre Beerde? Ich febe fie ju gangen Stunden finnend Dort unter dem Druidenbaume figen, Den alle gludliche Geschöpfe fliebn. Denn nicht gebeur ift's bier: ein bofes Befen Sat feinen Bohnfis unter diefem Baum Schon feit ber alten, grauen Seidenzeit. Die Aeltesten im Dorf ergablen fich Bon diefem Baume ichauerhafte Mabren; Geltsamer Stimmen wundersamen Rlang Bernimmt man oft aus feinen duftern 3meigen. 3ch felbft, als mich in fpater Dammrung einft Der Weg an Diefem Baum vorüberführte, Sab' ein gespenstisch Weib bier fiben febn: Das strecte mir aus weit gefaltetem Gewande langfam eine durre Sand Entgegen, gleich ale winft' es; boch ich eilte Furbaß, und Gott befahl ich meine Geele.

Raimond

(auf bas heiligenbild in der Kapelle jeigenb). Des Gnadenbildes fegenreiche Nahe, Das hier des himmels Frieden um fich ftreut, Nicht Satans Bert führt Eure Tochter her.

D nein, nein! Nicht vergebens zeigt fich's mir

In Eraumen an und angstlichen Gefichten. Bu dreien Malen hab' ich sie gefehn Ru Rheims auf unfrer Konige Stuble figen, Ein funtelnd Diadem von fieben Sternen Auf ihrem Saupt, das Scepter in ber Sand, Mus dem drei weiße Lilien entsprangen, Und ich, ihr Bater, ihre beiden Schwestern Und alle Rurften, Grafen, Ergbischöfe, Der König felber neigten fich vor ihr. Die tommt mir folder Glang in meine Butte? D. Das bedeutet einen tiefen Fall! Sinnbildlich ftellt mir diefer Warnungstraum Das eitle Trachten ihres Herzens dar. Sie schämt fich ihrer Niedrigkeit - weil Gott Mit reicher Schönbeit ihren Leib geschmudt, Mit hohen Bundergaben fie gefegnet Wor allen Sirtenmadden diefes Thals. So nahrt fie fund'gen Sochmuth in dem Bergen. Und Sochmuth ift's, wodurch die Engel fielen, Boran der Sollengeift den Menichen faßt. Raimond.

Ber hegt bescheidnern, tugendlichern Sinn, Alls Eure fromme Tochter? Ift sie's nicht, Die ihren altern Schwestern freudig dient? Sie ist die hochbegabteste von allen; Doch seht Ihr sie, wie eine niedre Magd, Die schwersten Pflichten still gehorsam üben, Und unter ihren händen wunderbar Gedethen Euch die Heerden und die Saaten; Um Alles, was sie schafft, ergtestet sich Ein unbegreislich überschwänglich Glud.

### Chibaut.

Ja wohl! Ein unbegreiflich Gluck — Mir kommt Ein eigen Grauen an bei diesem Segen!

— Nichts mehr davon. Ich schweige. Ich will schweigen:
Soll ich mein eigen theures Kind anklagen?
Ich kann nichts thun, als warnen, für sie beten!
Doch warnen muß ich — Fliehe diesen Baum,
Bleib' nicht allein und grabe keine Wurzeln
Um Mitternacht, bereite keine Tranke
Und schreibe keine Zeichen in den Sand!
Leicht auszurißen ist das Reich der Geister,
Sie liegen wartend unter dunner Decke,
Und, leise hörend, stürmen sie heraus.
Bleib' nicht allein! denn in der Wüste trat
Der Satansengel selbst zum Herrn des himmels.

### Dritter Auftritt.

Pertrand tritt auf, einen Seim in der Sand. Chibaut. Raimond.

Naimond.

Still! Da fommt Bertrand aus der Stadt gurud. Sieb', was er tragt!

Bertrand.

3hr ftaunt mich an, ihr fepd Bermundert ob des feltfamen Gerathes In meiner Hand.

Chibaut.

Das find wir. Saget an,

Wie famt Ihr ju dem Selm, mas bringt Ihr und Das bife Zeichen in die Friedensgegend?

(Johanna, welche in beiden vorigen Scenen fill und ohne Anthell auf ber Seite geftanden, wird aufmertfam und tritt naber.)

### Bertrand.

Raum weiß ich felbit ju fagen, wie bas Ding Mir in die Sand gerieth. 3ch batte eifernes Gerath mir eingefauft zu Baucouleurs; Ein großes Drängen fand ich auf dem Markt, Denn flücht'aes Bolt mar eben angelangt Bon Orleans mit bofer Kriegespoft. 3m Aufruhr lief die gange Ctadt gufammen, Und, als ich Babn mir mache durche Gewühl, Da tritt ein braun Bobemerweib mich an Mit Diesem Belm, fast mich ins Auge fcarf Und fpricht: Befell', 3hr fuchet einen Selm, 3d weiß, Ihr fuchet einen. Da! Nehmt bin! Um ein Geringes fteht er Guch ju Raufe. - Beht ju ben Langenfnechten, fagt' ich ihr, 36 bin ein Landmann, brauche nicht des helmes. Cie aber ließ nicht ab und fagte ferner: Rein Menich vermag zu fagen, ob er nicht . Des helmes braucht. Ein ftablern Dach fure haupt Ift jeto mehr werth, ale ein fteinern Saus. So trieb fie mich durch alle Gaffen, mir Den Selm aufnöthigend, den ich nicht wollte. 3ch fah den Helm, daß er fo blant und schon Und würdig eines ritterlichen Saupts, Und, da ich zweifelnd in ber Sand ibn mog, Des Abenteuers Seltsamfeit bedenfend. Da mar bas Weib mir aus den Augen, fonell

hinweggeriffen hatte fie ber Strom Des Bolles, und der helm blieb mir in hanben.
Johanna (rafc und begierig barnach greifenb).

Gebt mir ben Belm!

Bertrand.

Bas frommt euch bies Geräthe?

Das ift tein Schmud für ein jungfraulich Saupt. Johanna (entreift ibm ben beim).

Mein ift der helm, und mir gehört er gu. Chibant.

Bas fällt bem Mabchen ein?

Maimond.

Last ibr ben Billen!

Bohl ziemt ihr dieser kriegerische Schmuck, Denn ihre Brust verschließt ein mannlich Herz. Denkt nach, wie sie den Tigerwolf bezwang, Das grimmig wilde Thier, das unstre Heerden Berwüstete, den Schrecken aller Hirten. Sie ganz allein, die löwenherz'ge Jungfrau, Stritt mit dem Wolf und rang das Lamm ihm ab, Das er im blut'gen Nachen schon davon trug. Welch tapfres Haupt auch dieser Helm bedeckt, Er kann kein würdigeres zieren!

Chibaut (ju Bertrand).

Sprect!

Welch neues Kriegebunglud ift geschehn? Was brachten jene Alüchtigen?

Bertrand.

Gott helfe

Dem Ronig und erbarme fich bes Landes! Gefchlagen find mir in zwei großen Schlachten,

Mitten in Frankreich steht der Feind, verloren Sind alle Lander bis an die Loire — Jeht hat er seine ganze Macht zusammen Geführt, womit er Orleans belagert. Chibaut.

Gott foute den König!

Bertrand. Unermekliches

Beidus ift aufgebracht von allen Enben. Und, wie der Bienen dunkelnde Geschwader Den Rorb umidmarmen in bes Sommere Tagen. Bie aus gefdmarater Luft bie Beufdredwolfe Berunterfällt und meilenlang die Relder Bededt in unabsebbarem Gewimmel: Co gof fich eine Kriegeswolle aus Bon Boltern über Orleans Gefilde, Und von ber Sprachen unverftanblichem Gemifch verworren, dumpf erbraust bas Lager. Denn auch der mächtige Burgund, ber ganber-Bewaltige, bat feine Mannen alle Berbeigeführt, die Lütticher, Luremburger, Die hennegauer, die vom Lande Namur Und, die bas gludliche Brabant bewohnen, Die upr'gen Genter, bie in Sammt und Seide Stolziren, die von Seeland, beren Städte Sich reinlich aus bem Meereswaffer beben. Die beerdenmeltenden Sollander, die Bon Utrecht, ja vom außerften Beftfriesland, Die nach dem Gispol ichaun - fie folgen Alle Dem heerbann bes gewaltig berrichenden Burgund und wollen Orleans bezwingen.

Chibaut.

D des unselig jammervollen Zwistes, Der Franfreichs Waffen wider Franfreich wendet! Dertrand.

Auch sie, die alte Königin, sieht man, Die stolze Isabeau, die Baperfürstin, In Stahl gekleidet, durch das Lager reiten, Mit gist'gen Stachelworten alle Wölker Bur Buth aufregen wider ihren Sohn, Den sie in ihrem Mutterschoß getragen! Ebibaut.

Fluch treffe fie, und moge Gott fie einft, Bie jene stolze Zesabel, verderben! Bertrand.

Der fürchterliche Cal'dbury, ber Mauern= Bertrummerer, führt bie Belagrung an, Mit ibm bes Lowen Bruder Lionel und Talbot, ber mit morberischem Schwert Die Bolter niedermabet in ben Schlachten. In frechem Muthe haben fie geschworen. Der Schmach ju weiben alle Junafrauen Und, mas das Schwert geführt, bem Schwert ju opfern. Wier bobe Barten haben fie erbaut, Die Stadt ju überragen; oben fraht Graf Sal'dbury mit morbbegiergem Blid Und gablt die ichnellen Bandrer auf den Gaffen; Wiel taufend Angeln icon von Centuere Laft Sind in die Stadt geschleudert, Airchen liegen Bertrummert, und der fonigliche Thurm Bon Rotre Dame bengt fein erhabnes Saupt. Much Bulvergange baben fie gegraben,

Und über einem Höllenreiche steht Die bange Stadt, gewärtig jede Stunde, Daß es mit Donners Krachen sich entzünde. (Iobanna borche mit gespannter Ausmertsamfeit und sest fich ben Seim auf.)

Chibaut.

Wo aber waren benn bie tapfern Degen Saintrailles, La hire und Frankreichs Arustwehr, Der heldenmuth'ge Bastard, daß ber Keind So allgewaltig reißend vorwärts drang? Wo ist der König felbst? und sieht er mußig Des Reiches Noth und feiner Städte Fall?

Bertrand.

Bu Chinon halt ber König seinen hof:
Es fehlt an Bolt, er kann das Feld nicht halten.
Was nüht der Führer Muth, der Helden Arm,
Wenn bleiche Furcht die Heere lähmt?
Ein Schreden, wie von Gott herabgesandt,
hat auch die Brust der Tapsersten ergriffen.
Umsonst erschallt der Fürsten Ausgebot.
Wie sich die Schase bang zusammendrängen,
Wenn sich des Wolfes Heulen hören läßt,
So sucht der Kranke, seines alten Ruhms
Wergessend, nur die Sicherheit der Burgen.
Ein einziger Nitter nur, hört' ich erzählen,
hab' eine schwache Mannschaft ausgebracht
Und zieh' dem König zu mit sechzehn Fahnen.

Johanna (fcnell).

Wie beißt ber Mitter?

Bertrand. Baudricour. Doch fcwerlich Möcht' er bes Keindes Rundschaft bintergebn, Der mit zwei Beeren feinen Rerfen folgt.

Jobanna.

Wo balt der Ritter? Saat mir's, wenn Ibr's wiffet.

Bertrand.

Er stebt taum eine Tagereise weit Won Maucouleurs.

Chibaut (ju Johanna).

Bas fummert's bich! Du fragit Nach Dingen, Madden, die bir nicht geziemen.

Bertrand.

Beil nun der Reind fo machtig, und fein Sous Bom Konig mehr zu hoffen, haben fie Bu Vaucouleurs einmuthig ben Befchluß Befaßt, fic dem Burgund zu übergeben. So tragen wir nicht fremdes Joch und bleiben Beim alten Konigestamme - ja, vielleicht Bur alten Rrone fallen wir gurud, Benn einft Burgund und Franfreich fich verfobnen.

Johanna (in Begeifterung).

Nichts von Bertragen! Nichts von Uebergabe! Der Retter nabt, er ruftet fich jum Rampf. Bor Orleans fell das Glud des Feindes fcheitern! Sein Mag ift voll, er ift gur Ernte reif: Mit ihrer Sichel wird die Jungfrau tommen Und feines Stolzes Saaten niedermabn; Berab vom Simmel reift fie feinen Ruhm, Den er boch an ben Sternen aufgebangen. Bergagt nicht! Aliebet nicht! Denn, eh' ber Roden Gelb wird, eh' fich die Mondesicheibe füllt, Edillers fammtl. Berte. V.

Bird fein englandisch Rof mehr aus den Bellen Der prachtigftromenden Loire trinfen.

Bertrand.

Uch, es gefchehen teine Bunder mehr! Johanna.

Es geschehn noch Wunder — Eine weiße Taube Wird sliegen und mit Ablerstühnheit diese Geier Anfallen, die das Baterland zerreißen.

Darniederkämpsen wird sie diesen stolzen Burgund, den Neichsverräther, diesen Talbot, Den himmelstürmend hunderthändigen, lind diesen Sal'sbury, den Tempelschänder, Und diese frechen Inselwohner alle Wie eine Heerde Lämmer vor sich jagen.

Der Herr wird mit ihr seyn, der Schlachten Gott. Sein zitterndes Geschöpf wird er erwählen, Durch eine zarte Jungfrau wird er sich Berherlichen, denn er ist der Allmächt'ge!

Bas für ein Geist ergreift die Dirn'?

**R**aimond.

Es ist

Der helm, der fie so friegerisch befeelt. Seht Eure Cochter an. Ihr Auge blist, Und glübend Feuer sprühen ihre Wangen! Iobanna.

Dies Reich foll fallen? dieses Land des Ruhms, Das schönste, das die ew'ge Sonne sieht In ihrem Lauf, das Paradies der Länder, Das Gott liebt, wie den Apfel seines Auges Die Fesseln tragen eines fremden Bolfs? - Bier icheiterte ber Beiden Macht. Sier mar Das erfte Rreut, bas Bnabenbild erbobt: Sier rubt ber Staub bes beil'gen Lubewig! . Won hier aus ward Jerufalem erobert.

Bertrand (erftaunt).

Bort ihre Rede! Woher icopfte fie Die hobe Offenbarung? - Bater Arc! Euch gab Gott eine mundervolle Tochter! Jobanna.

Wir sollen keine eigne Könige Mehr haben, feinen eingebornen herrn -Der Ronig, der nie ftirbt, foll aus der Belt Berschwinden — der den beil'gen Pflug beschütt, Der die Trift beschütt und fruchtbar macht die Erde — Der die Leibeignen in die Freiheit führt, Der die Städte freudig ftellt um feinen Thron -Der dem Somachen beifteht und den Bofen fcredt, Der ben Reid nicht tennet - benn er ift ber Größte -Der ein Menich ift und ein Engel ber Erbarmung Auf ber feindsel'gen Erbe. — Denn ber Thron Der Ronige, ber von Golbe ichimmert, ift Das Obdach der Berlaffenen - bier fteht Die Macht und bie Barmbergigfeit - es gittert Der Schuldige, vertrauend naht fich der Gerechte Und scherzet mit dem Löwen um den Thron! Der fremde Ronig, ber von Außen tommt, Dem feines Abnberrn beilige Gebeine In biefem Lande rubn, fann er es lieben? Der nicht jung mar mit unfern Sunglingen, Dem unfre Worte nicht jum Bergen tonen, Rann er ein Dater fevn ju feinen Gobnen?

#### Chibaut.

Sott foube Franfreich und den Ronig! Bir Sind friedliche Landleute, wiffen nicht Das Schwert zu führen, noch das friegerische Ros Bu tummeln. - Lagt und ftill gehorchend harren, Men und der Sieg jum Ronig geben wirb. Das Glud ber Schlachten ift bas Urtheil Gottes, Und unfer herr ift, wer die beil'ge Delung Empfängt und sich die Kron' aufsett zu Rheims. - Rommt an die Arbeit! Rommt! Und bente Jeber Rur an bas Nachfte! Laffen wir die Großen, Der Erbe Fürsten, um die Erbe lofen; Wir tonnen rubig bie Berftorung ichquen. Denn fturmfeft ftebt ber Boben, den wir bauen. Die Klamme brenne unfre Dörfer nieber. Die Saat gerstampfe ibrer Rosse Tritt: Der neue Leng bringt neue Saaten mit, Und ichnell erstehn die leichten Butten wieder! (Alle außer ber Jungfrau geben ab.)

## Vierter Auftritt.

Johanna (allein).

Lebt wohl, ihr Berge, ihr geliebte Eriften, 3hr traulich ftille Thaler, lebet wohl! Johanna wird nun nicht mehr auf euch wandeln! Johanna fagt euch ewig Lebewohl! 3hr Wiefen, die ich mafferte, ihr Baume, Die ich gepflanzet, grunet fröhlich fort!

Rebt wohl, ihr Grotten und ihr tuble Brunnen, Du Echo, holde Stimme diefes Thals, Die oft mir Antwort gab auf meine Lieber, Johanna geht, und nimmer kehrt sie wieder!

Ihr Plage alle meiner stillen Freuden, Cuch lass' ich hinter mir auf immerdar! Berstreuet euch, ihr Lammer, auf der Haiden! Ihr sept jest eine hirtenlose Schaar! Denn eine andre Heerde muß ich weiden Dort auf dem blut'gen Felde der Gefahr. So ist des Geistes Ruf an mich ergangen; Mich treibt nicht eitles, irdisches Verlangen.

Denn, der zu Mosen auf des horebs hoben Im feur'gen Busch sich stammend niederließ Und ihm befahl, vor Pharao zu stehen, Der einst den frommen-Anaben Isais, Den hirten, sich zum Streiter ausersehen, Der stets den hirten gnäbig sich bewies, Er sprach zu mir aus dieses Baumes Iweigen: "Geh' hin! Du sollst auf Erden für mich zeugen."

"In rauhes Erz follst du die Glieber schnuren, Mit Stahl bedecken beine garte Brust!
Nicht Mannerliebe darf dein Herz berühren
Mit fünd'gen Flammen eitler Erbenlust.
Nie wird der Brautfranz beine Lode zieren,
Dir blüht kein lieblich Kind an beiner Brust;
Doch werd' ich dich mit kriegerischen Ehren,
Bor allen Erbenfrauen dich verklaren."

"Denn, wenn im Kampf die Muthigsten verzagen, Wenn Frankreichs lestes Schickal nun sich naht, Dann wirst du meine Oristamme tragen Und, wie die rasche Schnitterin die Saat,

Den stolzen Ueberwinder niederschlagen;
Umwälzen wirst du seines Glückes Rad,
Errettung bringen Frankreichs heldensöhnen
Und Rheims befrein und beinen König fronen!"

Ein Zeichen hat ber himmel mir verheißen; Er sendet mir den helm, er kommt von ihm, Mit Götterkraft berühret mich sein Eisen, Und mich durchstammt der Muth der Cherubim; Ins Kriegsgewühl hinein will es mich reißen, Es treibt mich fort mit Sturmes Ungestüm: Den Feldruf hör' ich mächtig zu mir dringen, Das Schlachtroß steigt, und die Trompeten klingen.

(Gie geht ab.)

# Erfter Aufzug.

Soflager Konig Rarls ju Chinon.

## Erster Auftritt.

Dunois und Du Chatel.

### Dunois.

Dein, ich ertrag' es langer nicht. 3ch fage Mich los von diefem König, der unrühmlich Sich felbst verläßt. Mir blutet in ber Bruft Das tapfre Berg, und glubnde Thranen mocht' ich weinen, Dag Räuber in bas tonigliche granfreich Sich theilen mit bem Schwert, die ebeln Stabte. Die mit ber Monarcie gealtert find, Dem Reind die roft'gen Schluffel überliefern, Judef wir hier in thatenlofer Rub' Die toftlich eble Rettungezeit verschwenden. - 3ch bore Orleans bedrobt, ich fliege Berbei aus der entlegnen Normandie, Den Ronia bent' ich friegerisch geruftet Un feines Beeres Spise icon ju finden Und find' ibn - bier! umringt von Gautelfpielern und Troubadours, frisfind'ge Rathfel lofend

Und ber Sorel galante Feste gebend, Als waltete im Reich der tiefste Friede!

— Der Connetable geht, er kann den Graul Richt langer ansehn. — Ich verlaff' ihn auch Und übergeb' ihn feinem bosen Schickal.

Bu Chatel.

Da fommt ber Ronia.

# Zweiter Auftritt.

Ronig Rarl ju ben Vorigen.

Aarl.

Der Connetable schieft fein Schwert gurud Und fagt ben Dienst mir auf - In Gottes Ramen! So find wir eines murr'schen Mannes los, Der unverträglich und nur meistern wollte.

Ein Maun ift viel werth in fo theurer Zeit: 3ch mocht' ihn nicht mit leichtem Sinn verlieren. Aarl.

Das fagft du nur aus Luft des Biberfpruchs; Solang er da war, warft du nie fein Freund. Dungis.

Er war ein stolz verdrießlich schwerer Rarr Und wußte nie zu enden — diesmal aber Beiß er's. Er weiß zu rechter Zeit zu gehn, Bo teine Ehre mehr zu holen ist.

Aarl.

Du bift in beiner angenehmen Laune: 36 will bich nicht drin fibren. — Du Chatel!

Es find Gefandte da vom alten König Rene, \* belobte Meister im Gefang Und weit berühmt. — Man muß sie wohl bewirthen Und jedem eine goldne Kette reichen.
(Bum Bastarb.)

Borüber lachft du?

Dunois.

Daß du goldne Retten Aus deinem Munde fouttelft.

Du Chatel.

Sire! es ift

Rein Gelb in beinem Schape mehr vorhanden.

Rarl.

So schaffe welches. — Eble Sanger burfen Richt ungeehrt von meinem Hofe ziehn.
Sie machen und den durren Scepter blühn, Sie flechten den unsterblich grunen Zweig Des Lebens in die unfruchtbare Arone, Sie stellen herrschend sich den Herrschern gleich, Aus leichten Wünschen bauen sie sich Ehrone, Und nicht im Raume liegt ihr harmlos Reich: Drum soll der Sanger mit dem König gehen, Sie Beide wohnen auf der Menscheit Höhen!

<sup>&</sup>quot;Anmerkung in ber ersten Ausgabe, Rene ber Sute, Graf von Provence, aus bem Sause Anjou; sein Bater und Bruber waren Astnige von Reapel, und er selbst machte nach seines Bruberd Tobe Anspruch auf diefes Reld, scheiterte aber in ber Unternehmung. Er suchte die alte provençalisch Boefie und bie Cour d'amour wieder berunfellen und septe einen Princo d'amour ein als höchsten Richter in Sachen ber Galanterie und Liebe. In demselben romantischen Gest machte er fich mit seiner Gemahlin jum Schäfer.

Du Chatel.

Mein königlicher Herr! Ich hab' dein Ohr Berschont, solang noch Rath und Hulfe war; Doch endlich löst die Nothdurft mir die Junge. — Du hast nichts mehr zu schenken, ach, du hast Nicht mehr, wovon du morgen könntest leben! Die hohe Flut des Neichthums ist zerstoffen, Und tiese Ebbe ist in deinem Schaß. Den Truppen ist der Sold noch nicht bezahlt: Sie drohen murrend abzuziehn. — Kaum weiß Ich Rath, dein eignes königliches Haus Nothdurstig nur, nicht fürstlich, zu erhalten.

Aarl.

Berpfande meine königlichen Bolle Und lag dir Geld darleihn von den Lombarden.

Du Chatel.

Sire, beine Rroneinfunfte, beine Bolle Sind auf drei Jahre fon voraus verpfandet.

Dunois.

Und unterdeß geht Pfand und Land verloren.

Aarl.

Und bleiben noch viel reiche fcone gander.

Dunois.

Solang es Gott gefällt und Kalbots Schwert! Benn Orleans genommen ist, magst du Mit deinem König Nens Schafe huten.

Anrl.

Stets ubst bu beinen Dis an biesem Ronig; Doch ist es dieser landerlose Fürst, Der eben beut' mich königlich beschenkte.

#### Duncis.

Rur nicht mit feiner Krone von Reapel, Um Gottes willen nicht! Denn die ift feil, Hab' ich gebort, feitdem er Schafe weidet.

Das ift ein Scherz, ein heitres Spiel, ein Keft, Das er fich felbft und feinem Bergen gibt. Sich eine schuldlos reine Welt zu gründen In diefer rauh barbar'ichen Birtlichteit. Doch was er Großes, Königliches will — Er will die alten Beiten wieder bringen. Wo zarte Minne berrschte, wo die Liebe Der Ritter große Belbenbergen bob, . Und edle Frauen ju Gerichte fagen, Mit gartem Sinne alles Reine folichtend. In ienen Beiten wohnt der beitre Greis, Und, wie fie noch in alten Liedern leben, So will er fie, wie eine himmelsftadt In goldnen Bolten, auf die Erde feten -Gegründet bat er einen Liebeshof, Wohin die edeln Ritter follen mallen, Bo teusche Krauen berrlich follen thronen, Bo reine Minne wiedertebren foll, Und mich hat er erwählt jum Fürst der Liebe. Dungis.

Ich bin fo fehr nicht aus der Art geschlagen, Daß ich ber Liebe Herrschaft sollte schmahn. Ich nenne mich nach ihr; ich bin ihr Sohn, Und all' mein Erbe liegt in ihrem Reich. Mein Bater war der Prinz von Orleans, Ihm war kein weiblich Herz unüberwindlich,

Doch auch tein feindlich Schlof war ihm ju fest. Billft bu der Liebe Kurft bich murdig nennen, So fen ber Tapfern Tapferfter! - Bie ich Mus jenen alten Buchern mir gelefen, Bar Liebe ftete mit bober Ritterthat Bepaart, und Belben, hat man mich gelehrt, Nicht Schäfer fagen an der Tafelrunde. Mer nicht die Schönheit tapfer tann befcuben, Berdient nicht ihren goldnen Dreis. - Sier ift Der Fechtplat! Rampf' um beiner Bater Rrone! Bertheibige mit ritterlichem Schwert Dein Eigenthum und ebler Frauen Ehre -Und, baft du dir aus Stromen Reindesbluts Die angestammte Krone tubn erobert, Dann ift es Beit und fteht bir fürftlich an, Dich mit ber Liebe Morten gu befronen.

Sar!

(ju einem Chelfnecht, ber bereintritt).

Was gibt's?

Edelknecht.

Ratheherrn von Orleans flehn um Gebor.

Aarl.

Führ' fie herein!

(Chelfnecht geht ab.)

Sie werden Gulfe fordern; Bad tann ich thun, der felber bulflog ift!

## Dritter Auftritt.

## Prei Rathsherren ju ben Vorigen.

#### Rati.

Willfommen, meine vielgetreuen Burger Aus Orleans! Wie steht's um meine gute Stabt? Fahrt sie noch fort, mit dem gewohnten Muth Dem Feind zu widerstehn, der sie belagert? Rathsherr.

Ach, Sire! Es drangt die bochfte noth, und ftunblich machfend

Schwillt das Berderben an die Stadt heran. Die außern Werte sind zerstört, der Feind Gewinnt mit jedem Sturme neuen Boden. Entblößt sind von Vertheidigern die Mauern, Denn, rastlos sechtend, fällt die Maunschaft aus; Doch Wen'ge sehn die Heimatpsorte wieder, Und auch des Hungers Plage droht der Stadt. Drum hat der edle Graf von Nochepierre, Der drin besiehlt, in dieser höchsten Noth Vertragen mit dem Feind, nach altem Brauch, Sich zu ergeben auf den zwölften Tag, Wenn binnen dieser Zeit kein Heer im Feld Erschien, zahlreich genug, die Stadt zu retten. (Dunois macht eine bestige Bewegung des Zorns.)

ois macht eine heftige Bewegur

Die Frift ift furg.

Rathsherr.

Und jeto find wir hier Mit Feinde Geleit, daß wir dein fürstlich hers Anslehen, deiner Stadt dich zu erbarmen Und Hulf zu senden binnen dieser Frist, Sonst übergibt er sie am zwölften Tage.

Dungis.

Saintrailles tonnte feine Stimme geben Bu foldem schimpflichen Bertrag?

Rathsherr.

Mein, herr!

Solang der Tapfre lebte, durfte nie Die Rede fepn von Fried' und Uebergabe.

Dunois.

Go ist er tobt?

Rathsherr.

An unfern Mauern fant Der edle held fur feines Konigs Sache.

Rarl.

Saintrailles todt! D, in dem einz'gen Mann Sintt mir ein heer!

(Ein Ritter tommt und fpricht einige Worte leife mit tem Baffard, welcher betroffen auffahrt.)

Dunois.

Auch Das noch!

Aarl.

Mun! Was gibt's?

Dungis.

Graf Douglas fendet her. Die ichott'ichen Boller Emporen fich und droben abzuziehn, Wenn fie nicht beut den Rucktand noch erhalten.

Aarl.

Du Chatel!

Du Chatel (judt die Achseln). Sire! ich weiß nicht Rath.

Rarl.

Berfpric,

Berpfande, mas bu haft, mein halbes Reich - Du Chatel.

Silft nichte! Sie find zu oft vertröftet worden!

Es find die besten Truppen meines heere! Sie follen mich jest nicht, nicht jest verlaffen! Antheberr (mit einem Fussall).

D Ronig, hilf und! unfrer Noth gedente! Aarl (verzweiflungevoll).

Rann ich Armeen aus der Erde stampfen? Bächst mir ein Kornfeld in der flachen Hand? Reißt mich in Studen, reißt das Herz mir aus Und munzet es statt Goldes! Blut hab' ich Für euch, nicht Silber hab' ich, noch Goldaten!

(Er fieht die Sorel hereintreten und eilt ihr mit ausgebreiteten Armen entgegen).

# Vierter Auftritt.

Agnes Sorel, ein Raftden in ber Sand, ju den Vorigen.

### Aarl.

O meine Agned! mein geliebtes Leben! Du tommft, mich ber Verzweiflung zu entreißen! Ich habe dich, ich flieh' an beine Bruft, Nichts ift verloren, denn du bift noch mein.

#### SoreL

Mein theurer Ronig!

(Mit angfilich fragendem Blid umberschauend.) Dunois! ift's wahr?

Du Chatel?

Du Chatel.

Leider! Sorel.

Ift bie Roth so groß? Es fehlt an Sold? Die Truppen wollen abziehn? Du Chatel.

Ja, leider ift es fo!

hier sind Juwelen — Schmelzt mein Silber ein — Bertauft, verpfändet meine Schlösser — Leihet Auf meine Guter in Provence — Macht Alles Zu Gelbe und befriediget die Truppen! Kort! Keine Zeit verloren!

(Treibt ibn fort.)

#### Aari.

Nun, Dunois? Nun, Du Chatel? Bin ich euch Noch arm, da ich die Krone aller Frauen Besite? — Sie ist edel, wie ich felbst, Geboren; selbst das königliche Blut Der Balois ist nicht reiner; zieren wurde sie Den ersten Ehron der Welt — doch sie verschmäht ihn, Nur meine Liebe will sie senn und heißen. Erlaubte sie mir jemals ein Geschenk Bon höherm Werth, als eine frühe Blume Im Binter oder seltne Frucht? Von mir

· Nimmt fie fein Opfer an und bringt mir alle, Wagt ihren ganzen Reichthum und Besit Großmuthig an mein unterfinkend Gluck.

Dunois.

Ja, sie ist eine Rasende, wie du, Und wirft ihr Alles in ein brennend Haus Und schöpft ins lede Faß der Danaiden. Dich wird sie nicht erretten, nur sich selbst Wird sie mit dir verderben —

Borel.

Glaub' ibm nicht! Er bat fein Leben gebenmal für bich Gewagt und gurnt, bag ich mein Gold jest mage. Wie? Sab' ich dir nicht Alles froh geopfert, Bas mehr geachtet wird, als Gold und Derlen, Und follte jest mein Glud fur mich behalten? Romm! Lag und allen überfluffgen Schmud Des Lebens von und werfen! Lag mich bir Ein ebles Beisviel der Entsagung geben! Bermanble beinen hofftaat in Soldaten. Dein Gold in Gifen! Alles, mas bu baft, Birf es enticoloffen bin nach beiner Rrone! Romm! Romm! Bir theilen Mangel und Gefahr! Das friegerische Rof lag und besteigen, Den garten Leib dem glühnden Pfeil ber Sonne Preisgeben, bie Gewolfe über uns Bur Dede nehmen und ben Stein jum Pfühl. Der ranbe Rrieger wird fein eignes Beb' Beduldig tragen, fiebt er feinen Ronig, Dem Mermften gleich, ausbauern und entbebren! Schillers fimmtl, Berte, V.

Rari (lacheinb).

Ja, nun erfüllt sich mir ein altes Wort Der Weissaung, das eine Nonne mir Zu Clermont im prophet'schen Geiste sprach. Ein Weib, verhieß die Nonne, würde mich Zum Sieger machen über meine Feinde Und meiner Wäter Krone mir erkämpfen. Fern sucht' ich sie im Feindeslager aus: Das herz der Mutter hofft' ich zu versöhnen; hier steht die Heldin, die nach Rheims mich führt: Durch meiner Agnes Liebe werd' ich siegen!

Sorel.

Du wirft's burch beiner Freunde tapfres Schwert.

Aarl.

Auch von der Feinde Zwietracht hoff' ich viel — Denn mir ist sichre Kunde zugekommen, Daß zwischen diesen stolzen Lords von England Und meinem Better von Burgund nicht Alles mehr So steht wie sonst — Drum hab' ich den La Hire Mit Botschaft an den Herzog abgesertigt, Ob mir's gelänge, den erzürnten Pair Juruckzusühren. — Mit jeder Stunde wart' ich seiner Ankunst.

Du Chatel (am Fenfter).

Der Ritter fprengt fo eben in den Sof.

Billtommner Botel. Run, fo werden wir Bald miffen, ob wir weichen oder fiegen.

## Fünfter Auftritt.

Sa Birc ju ben Borigen.

Mart (geht ihm entgegen).

La Hire! Bringst du und Hoffnung oder teine? Ertlär' bich turz. Was hab' ich zu erwarten? La Sire.

Erwarte nichts mehr, ale von beinem Schwert.

Der ftolze Herzog last fich nicht verfohnen? D, fprich! Wie nahm er meine Botschaft auf? La Sirc.

Bor allen Dingen, und bevor er noch Ein Ohr dir könne leihen, fordert er, Daß ihm Du Chatel ausgeliefert werde, Den er den Mörder feines Vaters nennt.

Karl.

Und, weigern wir und dieser Schmachbedingung?

La Hire.

Dann fep der Bund gertrennt, noch ch' er anfing.

Haft du ihn drauf, wie ich dir anbefahl, Zum Kampf mit mir gefordert auf der Bruce Zu Montereau, allwo fein Vater fiel?

Ich warf ihm beinen Sandichuh hin und fprach: Du wolltest beiner Sobeit bich begeben Und als ein Nitter tampfen um bein Reich. Doch er versette: nimmer that's ihm Noth, Um Das zu fechten, was er schon besite. Doch, wenn bich so nach Rampfen luftete,

So murbest bu vor Orleans ihn finden, Wohin er morgen Willens fep zu gehn. Und damit tehrt' er lachend mir den Raden.

Anri.

Erhob fich nicht in meinem Parlamente Die reine Stimme der Gerechtigleit?

Sie ist verstummt vor der Parteien Buth. Ein Schluß des Parlaments erklarte dich Des Throns verlustig, dich und dein Geschlecht.

Dunois.

ha, frecher Stoly bes herrgewordnen Burgers!

Saft du bei meiner Mutter nichts verfucht?

Bei beiner Mutter?

Rark

Ja! Wie ließ sie sich vernehmen?

(nachdem er fich einige Augenblide bedacht).

Es war gerad' das Fest ber Königströnung, Als ich zu Saint Denis eintrat. Geschmudt, Wie zum Eriumphe, waren die Pariser; In jeder Gasse stiegen Ehrenbogen, Durch die der engelland'sche König zog. Bestreut mit Blumen war der Weg, und jauchzend, Als hätte Frankreich seinen schönsten Sieg Ersochten, sprang der Pöbel um den Wagen.

Sorel.

Sie jauchten - jauchten, daß fie auf das herz Des liebevollen, fauften Konigs traten! Sa Sire.

34 fah den jungen harry Lancaster, Den Anaben, auf dem königlichen Stuhl Sanct Ludwigs siten; seine stolzen Dehme Bedford und Gloster standen neben ihm, Und herzog Philipp kniet' am Throne nieder Und leistete den Eid für seine Länder.

Aarl.

Debrvergeffner Pair! Unmurd'ger Better!

Das Kind war bang und strauchelte, da es Die hoben Stufen an dem Thron hinan stieg. Ein boses Omen! murmelte das Bolf, Und es erhob sich schallendes Gelächter. Da trat die alte Königin, deine Mutter, hinzu, und — mich entrustet es, zu sagen!

gart.

Nun?

La Sire.

In die Arme faßte fie den Anaben und fent' ihn felbst auf deines Waters Stubl.

Rarl.

D Mutter! Mutter!

La Bire.

Selbst die wüthenden Burgundier, die mordgewohnten Banden, Erglüheten vor Scham bei diesem Anblick. Sie nahm es wahr, und, an das Bolf gewendet, Rief sie mit lauter Stimm': Dankt mir's, Franzoien, Daß ich den franken Stamm mit reinem Zweig Beredle, euch bewahre vor dem miß= Gebornen Sohn des hirnverruckten Baters!

(Der König verbillt fich, Agnes eilt auf ihn ju und fchlieft ibn in bie Arme, alle Umflebente bruden ihren Abicheu, ihr Entjegen aus.)

Dunois.

Die Wölfin! die muthschnaubende Megare!

(nach einer Paufe ju ben Ratisherren). Ihr habt gehört, wie hier die Sachen stehn. Berweilt nicht länger, geht nach Orleans Burud und meldet meiner treuen Stadt: Des Eides gegen mich entlass ich sie. Sie mag ihr heil beherzigen und sich Der Gnade des Burgundiers ergeben: Er heißt der Gute, er wird menschlich seyn.

Dunois.
Dic, Sire! du wolltest Orleans verlaffen?
Rathsberr (miet nieber).
Mein toniglicher herr! Bieb' deine hand
Nicht von und ab! Gib deine treue Stadt
Nicht unter Englands harte herrschaft bin.
Sie ist ein edler Stein in deiner Krone,
Und feine hat den Konigen, deinen Ahnherrn,
Die Treue beiliger bewahrt.

Dunois. Sind wir

Geschlagen? Ift's erlaubt, bas Feld zu raumen, Eh' noch ein Schwertstreich um die Stadt geschehn? Mit einem leichten Wörtlein, ehe Blut Geflossen ist, denist du die beste Stadt Aus Frankreichs Herzen weg zu geben? Rarl.

Gnua

Des Blutes ist gestossen und vergebend!
Des himmels schwere hand ist gegen mich:
Geschlagen wird mein heer in allen Schlachten,
Mein Parlament verwirft mich, meine hauptstadt,
Mein Bolk nimmt meinen Gegner jauchzend auf,
Die mir die Nächsten sind am Blut, verlassen,
Berrathen mich — bie eigne Mutter nährt
Die fremde Feindesbrut an ihren Brüsten.
— Wir wollen jenseits der Loire und ziehn
Und der gewalt'gen hand des himmels weichen,
Der mit dem Engelländer ist.

Sorel.

Das wolle Gott nicht, daß wir, an und felbst Berzweifelnd, diesem Reich den Rücken wenden! Dies Wort kam nicht aus deiner tapsern Brust. Der Mutter unnatürlich rohe That Hat Mat meines Königs Heldenherz gebrochen! Du wirst dich wieder sinden, männlich fassen, Mit edelm Muth dem Schickal widerstehen, Das grimmig dir entgegen kampst.

far!

(in buftres Sinnen verloren).

Ift es nicht wahr?

Ein finster surchtbares Berhängniß waltet Durch Balvis Geschlecht; es ist verworfen Bon Gott; der Mutter Lasterthaten führten Die Furien herein in dieses Haus. Mein Bater lag im Babusinn zwanzig Jahre, Drei ältre Brüder hat der Cod vor mir hinweggemaht, es ift bes himmels Schluß, Das haus bes fechsten Karls foll untergebn.

In dir wird es sich neu verjüngt erheben! Hab' Glauben an dich selbst. — O! nicht umsonst Hat dich ein gnädig Schickal aufgespart, Won deinen Brüdern allen dich, den jüngsten, Gerusen auf den ungehofften Thron.
In deiner sansten Seele hat der Himmel Den Arzt für alle Bunden sich bereitet, Die der Parteien Wuth dem Lande schlug. Des Bürgerkrieges Flammen wirst du löschen, Mir sagt's das Herz, den Frieden wirst du pflanzen, Des Frankenreiches neuer Stifter seyn.

Rarl.

Nicht ich. Die rauhe, sturmbewegte Zeit heischt einen fraftbegabtern Steuermann. Ich hatt' ein friedlich Bolf beglücken können; Ein wild emportes kann ich nicht bezähmen, Nicht mir die herzen öffnen mit dem Schwert, Die sich entfremdet mir in haß verschließen.

Sorel.

Berblendet ist das Bolf, ein Bahn betäubt es, Doch dieser Taumel wird vorübergehn; Erwachen wird, nicht sern mehr ist der Tag, Die Liebe zu dem angestammten König, Die tief gepflanzt ist in des Franken Brust, Der alte Haß, die Sisersucht erwachen, Die beide Bölker ewig seindlich trennt; Den stolzen Sieger stürzt sein eignes Glück. Darum verlasse nicht mit Uebereilung

Den Rampfplat, ring' um jeden gugbreit Erde, Die deine eigne Bruft vertheidige Dies Orleans! Lag alle Kahren lieber Berfenten, alle Bruden niederbrennen, Die über diese Scheide beines Reichs, Das ftvg'iche Baffer ber Loire, bich führen.

Karl.

Bas ich vermocht, hab' ich gethan. 3ch babe Mich bargeftellt jum ritterlichen Rampf 11m meine Rrone. - Man verweigert ibn. Umfonft verschwend' ich meines Bolfes Leben. Und meine Stadte finfen in ben Staub. Soll ich, gleich jener unnatürlichen Mutter, Mein Rind gertheilen laffen mit dem Schwert? Dein, daß es lebe, will ich ihm entfagen. Dunois.

Mie, Gire, ist Das die Sprache eines Konigs? Bibt man fo eine Krone auf? Es fest Der Schlechtste beines Bolfes Gut und Blut Un feine Meinung, feinen Sag und Liebe: Partei wird Alles, wenn das blut'ge Beichen Des Burgerfrieges ausgehangen ift. Der Adersmann verläßt den Oflug, das Beib Den Roden, Rinder, Greife maffnen fic, Der Burger gundet feine Stadt, der Landmann Mit eignen Sanden feine Saaten an, Um dir zu schaden oder wohl zu thun Und seines Bergens Bollen zu behaupten. Nichts schout er selber und erwartet fich Richt Schonung, wenn die Ehre ruft, wenn er Rur feine Gotter ober Gogen fampft.

Drum weg mit diesem weichlichen Mitleiden, Das einer Königsbrust nicht ziemt. — Laß du Den Krieg ausrasen, wie er angesangen. Du hast ihn nicht leichtsinnig selbst entstammt. Für seinen König muß das Bolk sich opfern, Das ist das Schickslund Geseh der Welt. Der Franke weiß es nicht und will's nicht anders. Nichtswürdig ist die Nation, die nicht Ine Alles freudig sest an ihre Ehre.

Rarl (ju ben Rathsberren).

Erwartet feinen anderen Bescheib - Sott fout's euch. Ich fann nicht mehr.

Dunois.

Mun, fo febre

Der Siegesgott auf ewig dir den Ruden, Wie du dem väterlichen Reich. Du haft Dich felbst verlaffen: so verlass ich dich. Nicht Englands und Burgunds vereinte Macht, Dich stürzt der eigne Kleinmuth von dem Ehron. Die Könige Frankreichs sind geborne helden; Du aber bist unkriegerisch gezeugt.

(Bu ten Rathsherren.)

Der König gibt euch auf. Ich aber will In Orleans, meines Baters Stadt, mich werfen Und unter ihren Trummern mich begraben.

(Er will geben, Mgnes Corel balt ihn auf.)

Sorel (jum Renig).

D, laß ihn nicht im Jorne von dir gehn! Sein Mund spricht raube Worte, boch fein Herz Ift treu, wie Gold; es ift Derfelbe doch, Der warm dich liebt und oft für dich geblutet. Rommt, Dunois! Gesteht, daß Euch die hise Des edeln Jorns zu weit geführt — Du aber Berzeih' dem treuen Freund die hestige Rede! D, kommt, kommt! Last mich eure herzen schnell-Bereinigen, eh' sich der rasche Jorn Unlöschbar, der verderbliche, entstammt!

(Dunois firirt den Ronig und icheint eine Antwort ju erwarten.)

Rarl (ju Du Chatel).

Mir gehen über bie Loire. Laf mein Gerath zu Schiffe bringen!

Dunsis (schnell zu Gorel).

Lebet wohl!

(Wendet fich fchnell und geht , Rathsherren folgen.)

Sorel

(ringt bergweiflungevoll bie Sanbe).

D, wenn er geht, so find wir ganz verlaffen!
— Folgt ihm, La hire. D, sucht ihn zu begut'gen.

(La Sire geht ab.)

## Sechster Auftritt.

garl. Sorel. Du Chatel.

### Aarl.

3ft denn die Krone ein fo einzig Gut?
3ft es fo bitter fcmer, davon zu scheiben?
3ch tenne, was noch schwerer sich erträgt.
Bon diesen tropig herrischen Gemuthern
Sich meistern lassen, von der Gnade leben Hochsinnig eigenwilliger Basallen: Das ift bas harte für ein ebles herg Und bittrer, als dem Schidfal unterliegen! (Bu Du Chatel, der noch jaudert).

Thu', mas ich bir befohlen!

Du Chatel (wirft fich gu feinen Fagen).

D mein König!

Es ift beschloffen. Reine Worte weiter!

Du Chatel.

Mach' Frieden mit dem herzog von Burgund! Souft feb' ich teine Rettung mehr für bich.

Aarl.

Du rathft mir Diefes, und dein Blut ift es, Bomit ich diefen Frieden foll verfiegeln?

Du Chatel.

hier ist mein haupt. Ich hab' es oft fur bich Gewagt in Schlachten, und ich leg' es jest für bich mit Freuden auf das Blutgerüste. Befriedige den herzog! Ueberliefre mich Der ganzen Strenge seines Jorns und laß Mein fließend Blut den alten haß verföhnen!

#### Rarl

(blick ihn eine Zeitlang gerührt und schweigend an). Ift es denn mahr? Steht es so schlimm mit mir, Daß meine Freunde, die mein Herz durchschauen, Den Weg der Schande mir zur Nettung zeigen? Ja, jest erkenn' ich meinen tiefen Fall, Denn das Vertraun ist hin auf meine Ehre.

Du Chatel.

Bebent' -

#### Mari.

Rein Wort mehr! Bringe mich nicht auf! Mußt' ich zehn Reiche mit dem Nüden schauen, 3ch rette mich nicht mit des Freundes Leben.
— Thu', was ich dir befohlen. Geh' und laß Mein Heergerath' einschiffen.

Du Chatel.

Es wird fonell

Gethan fenn.

(Steht auf und gebt, Mgned Corel weint heftig.)

## Siebenter Auftritt.

Rarl und Sorel.

Rarl (ihre Sand faffend).

Sen nicht traurig, meine Agned! Auch jenfeits der Loire liegt noch ein Frankreich, Wir gehen in ein glücklicheres Land. Da lacht ein milder, nie bewölfter Himmel, und leichtre Lüfte wehn, und fanftre Sitten Empfangen und; da wohnen die Sefange, und schoner blüht das Leben und die Liebe.

Sorel.

D, muß ich diesen Tag des Jammers schauen! Der König muß in die Berbannung gehn, Der Sohn auswandern aus des Baters Hause Und seine Wiege mit dem Rücken schauen. D angenehmes Land, das wir verlassen, Nie werden wir dich freudig mehr betreten!

## Achter Auftritt.

Sa Dire tommt jurud. Rarl und Sorel.

Sorel.

3hr tommt allein. 3hr bringt ibn nicht gurud? (Indem fie ibn naber anfiebt.)

La hire! Bas gibt's? Bas fagt mir Guer Blid? Ein neues Unglud ift geichehn!

Sa Bire.

Das Unglück

Sat fich ericopft, und Sonnenschein ift wieder!

Was ift's? Ich bitt' Euch.

Sa Sire (jum Ronig).

Ruf' die Abgefandten

Bon Orleans jurud!

Rari.

Warum? was gibt's?

Sa Sire.

Ruf fie gurud! Dein Glud hat fich gewendet, Ein Treffen ist geschehn, du hast gestegt.

Sorel.

Gefiegt! O himmlifche Mufit des Wortes!

Aart.

La hire! Dich taufcht ein fabelhaft Gerücht. Gefiegt! Ich glaub' an feine Siege mehr.

Ca Bire.

D, du wirst bald noch größre Wunder glauben.
— Da kommt der Erzbischof. Er führt den Bastard

In beinen Arm gurud -

Sorel.

D fcone Blume

Des Siege, die gleich die edeln himmelsfruchte, Fried' und Berfohnung, tragt!

## Meunter Auftritt.

Erzbischof von Aheims. Punois. Du Chatel mit Raoul, einem geharnischten Mitter, ju ben Vorigen.

Erzbischof

(führt ben Baftarb ju bem König und legt ihre Sande in einander).

Umarmt euch . Oringen!

Laft allen Groll und haber jeso schwinden, Da fich der himmel felbst für uns ertlart.

(Dunois umarmt ben Konig.)

Rari.

Reift mich aus meinem Zweifel und Erstaunen. Was kindigt dieser seierliche Ernst mir an? Was wirkte diesen schnellen Wechsel?

Erzbifchof

(führt ben Ritter hervor und ftellt ihn vor den Ronig).

Medet!

Baont.

Wir hatten sechzehn Fähnlein aufgebracht, Lothringisch Bolt, ju deinem heer zu stoßen, Und Mitter Baudricour aus Bauconleurs War unser Führer. Als wir nun die höhen Bei Bermauton erreicht und in das Thal, Das die Donne burchitromt, berunter stiegen,

Da ftand in weiter Chene vor und ber Reind, Und Baffen bligten, da wir rudmarts fabn. Umrungen fabn wir und von beiden Seeren, Dicht Soffnung war ju flegen noch ju fliehn: Da fant bem Tapferften bas Berg, und Alles, Bergweiflungevoll, will icon die Baffen ftreden. Als nun die Kührer mit einander noch Rath fucten und nicht fanden - fieb', da ftellte fic Ein feltsam Wunder unfern Augen dar! Denn aus der Tiefe des Gehölzes plöglich Erat eine Jungfran, mit bebelmtem Saupt Wie eine Kriegesgöttin, icon zugleich Und ichredlich anzusebn; um ihren Raden In dunkeln Ringen fiel das haar; ein Glang Bom himmel ichien die Sohe ju umleuchten, Als fie die Stimm' erhob und alfo fprach: Bas jagt ibr, tapfre Franken! Auf den Reind! Und maren fein mehr denn bes Sands im Meere, Gott und bie beil'ge Jungfrau führt euch an! Und schnell dem Kahnenträger aus der hand Rif fie die Kahn', und vor dem Buge ber Mit fubnem Unftand ichritt die Mächtige. Bir, ftumm vor Staunen, felbft nicht wollend, folgen Der boben Kahn', und ihrer Tragerin, Und auf den Keind gerad' an fturmen wir. Der, hochbetroffen, fteht bewegungelos, Mit weit geöffnet ftarrem Blid bas Bunber Anstaunend, bas fich feinen Augen zeigt -Doch fonell, als batten Gottes Schreden ihn Ergriffen, wendet er fich um Bur Flucht, und, Wehr und Baffen von fic werfend,

Entschaart das ganze Heer sich im Gesilde; Da hilft kein Machtwort, keines Führers Auf; Vor Schrecken sinnlos, ohne rückzuschaun, Stürzt Mann und Noß sich in des Flusses Bette Und läßt sich würgen ohne Widerstand; Ein Schlachten war's, nicht eine Schlacht, zu nennen! Zweitausend Feinde deckten das Gesild', Die nicht gerechnet, die der Flus verschlang, Und von den Unsern ward kein Mann vermißt.

Seltfam, bei Gott! bochft wunderbar und feltfam!

Und eine Jungfrau wirkte dieses Wunder? Wo kam fie ber? Wer ist fie?

Raoul.

Wer sie sep, Will sie allein dem König offenbaren.

Sie nennt fich eine Seherin und gott= Befendete Prophetin und verspricht,

Orleans zu retten, eh' ber Mond noch wechselt.

Ihr glaubt bas Boll und durftet nach Gefechten. Sie folgt bem Beer, gleich wird fie felbft bier fenn.

(Man bort Gloden und ein Getilrt von Baffen , die aneinander geschlagen werben.)

Hört ihr den Auflauf? das Geläut' der Glocen? Sie ist's, das Bolt begrüßt die Gottgefandte.

Aarl' (ju Du Chatel).

Führt fie herein -

(Bum Erzbischef.)

Was foll ich bavon denfen?

Ein Madden bringt mir Sieg und eben jest, Schillers fammit. Werte. V.

Da nur ein Götterarm mich retten kann! Das ist nicht in dem Laufe der Natur, Und darf ich — Bischof, darf ich Wunder glauben?

Viele Stimmen (binter ber Scene). Seil! Seil ber Jungfrau, ber Erretterin!

Rari.

Sie fommt!

(Bu Dunois.)

Rehmt meinen Plat ein, Dunois! Bir wollen biefes Bundermadden prufen. Ift fie begeistert und von Gott gesandt, Bird fie den König zu entdeden wissen.

(Dunois fest fich, ber Ronig fieht zu feiner Rechten neben ibm Mgnes Sorel, ber Erzblichof mit ben Uebrigen gegenüber bag ber mimtete Raum leer bleibt.)

## Behnter Auftritt.

Die Vorigen. Johanna, begieltet von den Kathsherren und vielen Mittern, welche den Sintergrund der Scene anfüllen: mit edelm Anftande tritt fie vormarts und ichaut die Umfiehenden der Reihe nach an.

Bunsis (nach einer tiefen feierlichen Stille).

Bift du es, wunderbares Mädchen -

Johanna

(unterbricht ibn, mit Alarbeit und Sobeit ibn anichanend). Baftarb von Orleans! Du willft Gott versuchen! Steh' auf von diesem Plat, der dir nicht ziemt! An diesen Größeren bin ich gesendet.

(Sie geht mit entschiedenem Schritt auf ben König ju, beugt ein Anie vor ihm und fieht sogleich wieder auf, jurudtretend. Aue Anwesende bruden ihr Erfiqunen aus. Dunold verläßt feinen Sip, und es wird Raum vor bem König.)

#### Aurl.

Du fiehft mein Antlit heut' jum Erstenmal: Bon wannen tommt dir diese Wiffenschaft?

#### Johanna.

3ch sab dich, wo dich Niemand sah, als Gott.

(Sie nähert sich dem König und spricht geheimnisvoll.)
In jüngst verwichner Nacht, besinne dich!
Als Alles um dich her in tiefem Schlaf
Begraben lag, da standst du auf von deinem Lager
Und thatst ein brünstiges Gebet zu Gott.
Laß Die hinausgehn, und ich nenne dir
Den Inhalt des Gebets.

#### Aarl.

Was ich dem himmel Bertraut, branch' ich vor Menschen nicht zu bergen. Entdecke mir den Inhalt meines Flehns, So zweist' ich nicht mehr, daß dich Gott begeistert.

### Johanna.

Es waren drei Gebete, die du that'st: Sib wohl Acht, Dauphin, ob ich dir sie nenne! Jum Ersten siehtest du den himmel an, Wenn unrecht Gut an dieser Krone hafte, Wenn eine andre schwere Schuld, noch nicht Gebüßt, von deiner Bäter Zeiten her, Diesen thranenvollen Krieg herbeigerusen, Dich zum Opser anzunehmen für dein Volt Und auszugießen auf dein Bingig haupt Die gange Schale feines Borns.

Sarl (tritt mit Schreden jurud).

Ber bift bu, machtig Befen? Bober tommft bu? (Alle jeigen ibr Erftaunen.)

Joha nna.

Du thatst dem Himmel diese zweite Bitte: Wenn es sein hoher Solus und Wille sev, Das Scepter beinem Stamme zu entwinden, Dir Alles zu entziehn, was deine Bater, Die Könige in diesem Reich, besaßen — Orei einz'ge Güter siehtest du ihn an Dir zu bewahren: die zufriedne Brust, Des Freundes Herz und deiner Agnes Liebe.

(Der Ronig verbirgt bas Geficht, beftig weinenb; große Bewegung bes Erstaunens unter ben Anwelenben. Rach einer Paufe.)

Soll ich bein britt Gebet bir nun noch nennen?

### Aarl.

Genug! 3ch glaube bir! So viel vermag Rein Menfch! Dich hat der höchste Gott gesendet.

Erzbischof.

Wer bift bu, heilig wunderbares Mädchen? Welch gludlich Land gebar dich? Sprich! Wer find Die gottgeliebten Eltern, die dich zeugten?

Johanna.

Ehrwürd'ger Herr, Johanna nennt man mich. 3ch bin nur eines hirten niedre Tochter Aus meines Königs Fleden Dom Remi, Der in dem Kirchensprengel liegt von Toul, und hütete die Schafe meines Vaters Von Kind auf — Und ich hörte viel und oft

Ergablen von dem fremden Infelvolt, Das über Meer gefommen, und ju Anechten Bu machen und den fremdgebornen herrn Und aufzugmingen, ber bas Bolf nicht liebt, und baß fie icon bie große Ctadt Daris Inn' hatten und bes Reiches fich ermachtigt. Da rief ich flebend Gottes Mutter an, Mon und zu wenden fremder Retten Schmach, und ben einheim'ichen König zu bewahren. und por dem Dorf, wo ich geboren, fteht Gin uralt Muttergottesbild, ju dem Der frommen Dilgerfahrten viel geschahn, Und eine beil'ge Ciche steht daneben, Durch vieler Bunder Segenstraft berühmt. und, in der Giche Schatten jag ich gern, Die Beerbe weibend, benn mich jog bas Berg, Und, ging ein Lamm mir in ben muften Bergen Berloren, immer zeigte mir's der Traum, Benn ich im Schatten diefer Gide folief. - 11nd einsmals, als ich eine lange Nacht In frommer Andacht unter biefem Baum Befeffen und dem Schlafe widerstand, Da trat die Beilige ju mir, ein Schwert Und Rahne tragend, aber fouft, wie ich, Als Schäferin getleidet, und fie fprach ju mir: "Ich bin's. Steh' auf, Johanna! Lag bie Beerde. "Dich ruft ber herr ju einem anderen Gefdaft! "Mimm biefe Kahne! Diefes Schwert umgurte bir! "Damit vertilge meines Bolfes Feinde "Und führe beines herren Gohn nach Rheims "Und fron' ibn mit ber foniglichen Rrone!"

Ich aber fprach: Wie kann ich folder That Mich unterwinden, eine garte Magd, Unfundig bes verderblichen Gefechte! Und fie verfeste: "Eine reine Jungfran "Bollbringt jedwedes herrliche auf Erben, .. Wenn fie der ird'ichen Liebe widerftebt. "Sieh' mich an! Eine teufche Dagd, wie bu, "Sab' ich ben herrn, ben gottlichen, geboren, "Und göttlich bin ich felbft!" - Und fie berührte Mein Augenlied, und, als ich aufwarts fab. Da war der himmel voll von Engelfnaben, Die trugen weiße Lilien in der Sand, Und füßer Ton verschwebte in den Luften. - Und fo drei Nachte nach einander ließ Die Beilige fich febn und rief: "Steb' auf, Johanna! "Dich ruft der herr zu einem anderen Gefchaft." Und, ale fie in der dritten Racht erfchien, Da gurnte fie, und icheltend fprach fie biefes Bort: "Gehorfam ift des Weibes Pflicht auf Erden, "Das harre Dulden ift ihr fcmeres Los: "Durch ftrengen Dienst muß fie gelautert werben: "Die bier gedienet, ift dort oben groß." Und also sprechend ließ sie das Gewand Der Birtin fallen, und als Ronigin Der himmel stand sie da im Glang der Sonnen, Und goldne Bolten trugen fie binauf, Langfam verschwindend, in bas Land ber Wonnen.

(Alle find gerührt, Agned Sorel, heftig weinend, verbirgt ihr Gefichts an des Königs Bruft.)

Erzbifchof (nach einem langen Stillschweigen). Bor folder göttlichen Beglaubigung

Muß jeder Zweifel ird'icher Alugheit ichweigen. Die That bewährt es, daß fie Wahrheit ipricht: Nur Gott allein tann folche Wunder wirten.

Dunois.

Richt ihren Bundern, ihrem Auge glaub' ich, Der reinen Unfchuld ihres Angesichts.

Rari.

Und bin ich Gund'ger folder Gnade werth? Untruglich allerforschend Aug', du fiehit Mein Innerstes und kennest meine Demuth! . Johanna.

Der hohen Demuth leuchtet hell dort oben: Du beugtest dich, drum hat er dich erhoben.

Aarl.

So werd' ich meinen Feinden widerftebn?
Johanna.

Bezwungen leg' ich Frankreich bir ju gugen!

Rari.

Und Orleans, fagft bu, wird nicht übergebn?
Ichanna.

Ch' fiehft bu die Loire gurude fliegen.

Rarl.

Berd' ich nach Rheims als Ueberwinder giehn?

Durch taufend Feinde führ' ich dich dabin.

(Alle anweiende Ritter erregen ein Getofe mit ihren gangen und Schilben und geben Beichen bes Muthb.)

Dunsis.

Stell' und die Jungfrau an des heeres Spige! Wir folgen blind, wohin die Göttliche Und führt! 3hr Seherauge foll und leiten, Und fougen foll fie biefes tapfre Schwert! La Sire.

Richt eine Belt in Baffen fürchten wir, Benn fie einher vor unsern Schaaren zieht. Der Gott bes Sieges wandelt ihr zur Seite: Sie führ' und an, die Mächtige, im Streite! (Die Rimer erregen ein großes Waffengeröf und treten vorwärte,)

Aari.

Ja, heilig Madchen, führe du mein heer, Und feine Fürsten sollen dir gehorchen. Dies Schwert der höchsten Ariegsgewalt, das uns Der Aronfeldherr im Jorn zurückgesendet, hat eine würdigere hand gefunden. Empfange du es, heilige Prophetin, Und sep fortan —

Johanna.

Nicht alfo, edler Dauphin! Richt durch dies Werkzeug irdischer Gewalt Ift meinem Herrn der Sieg verliehn. Ich weiß Ein ander Schwert, durch das ich siegen werde. Ich will es dir bezeichnen, wie's der Geist Mich lehrte; sende hin und laß es holen.

Aarl.

Renn' es, Johanna.

Johanna.

Sende nach der alten Stadt Fierbops, dort, auf Sanct Kathrinens Kirchhof, Ift ein Gewöld', wo vieles Eifen liegt, Bon alter Siegesbeute aufgehäuft. Das Schwert ist drunter, das mir dienen foll. An dreien goldnen Lilien ift's gu tennen, Die auf der Klinge eingeschlagen find. Dies Schwert laß holen, denn durch dieses wirft du fiegen.

Rarl.

Man fende hin und thue, wie fie fagt. Johanna.

Und eine weiße Jahne laß mich tragen, Mit einem Saum von Purpur eingefaßt. Auf diefer Fahne fep die himmelstönigin Au fehen mit dem schönen Jesustnaben, Die über einer Erdentugel schwebt, Denn also zeigte mir's die heil'ge Mutter.

Aarl.

Es sep so, wie du fagst.

Johanna (jum Ergbischof).

Ehrmurd'ger Bifcof.

Legt Cure priefterliche Sand auf mich Und fprecht den Segen über Cure Tochter!

(Aniet nieber.)

Erzbischof.

Du bist gefommen, Segen auszutheilen, Richt zu empfangen — Geh' mit Gottes Kraft! Wir aber find Unwürdige und Sünder.

(Cie fteht auf.)

Cbelknecht.

Ein herold fommt vom engelland'ichen Felbherrn: Iohanna.

Lag ihn eintreten, benn ihn fendet Gott!
(Der König wintt bem Gelfneche, ber binausgebt.)

## Gilfter Auftritt.

Der Berold ju ben Vorigen.

Aarl.

Bas bringst du, Herold? Sage deinen Auftrag! Herold.

Ber ist es, ber für Karl von Balois, Den Grafen von Ponthieu, das Wort hier führt? Dunois.

Nichtswurd'ger Herold! niedertracht'ger Bube! Erfrechft bu bich, ben König der Franzofen Auf feinem eignen Boden zu verleugnen? Dich fcubt bein Wappenrod, fonft folltest bu — Kerolb.

Frankreich erkennt nur einen einz'gen König, Und dieser lebt im engelländischen Lager.

Rari.

Sepd ruhig, Better! Deinen Auftrag, Berold!

Serold.

Mein ebler Felbherr, ben bes Blutes jammert, Das schon geftossen und noch fließen soll, Halt seiner Krieger Schwert noch in der Scheibe, Und, ehe Orleans im Sturme fällt, Läßt er noch gutlichen Vergleich dir bieten.

Rarl.

Las horen!

Johanna (tritt bervor).

Sire! Laß mich an deiner Statt Mit diesem Berold reden.

**⊈**ari.

Thu' Das, Madchen!

Entscheide du, ch Krieg fep oder Frieden. Johanna (jum Serolb).

Ber fendet bich und fpricht durch deinen Mund? Serold.

Der Britten Felbherr, Graf von Sal'sburp. Johanna.

Sperold, du ligft! Der Lord fpricht nicht burch bich. Rur die Lebend'gen fprechen, nicht die Lodten.

Mein Felbherr lebt in Fulle der Gefundheit Und Kraft und lebt euch Allen zum Berderben. Iobanna.

Er lebte, da du abgingst. Diesen Morgen Streckt' ihn ein Schuß aus Orleans zu Boden, Alls er vom Thurm La Tournelle niedersah.

— Du lachst, weil ich Entserntes dir verkunde? Nicht meiner Nede, deinen Augen glaube!
Begegnen wird dir seiner Leiche Zug,
Benn deine Küße dich zurücke tragen!
Jest, Herold, sprich und sage deinen Auftrag.

Benn bu Verborgnes zu enthullen weißt, Go fennst bu ihn, noch eh' ich bir ihn fage. Iobanna.

Ich brauch' ihn nicht zu wissen, aber du Bernimm ben meinen jest und diese Worte Berkundige den Fürsten, die dich sandten!

— König von England und ihr Herzoge,
Bebford und Gloster, die das Reich verwesen!

Sebt Rechenschaft bem Ronige bes Simmels Bon megen bes vergoff'nen Blutes! Gebt Beraus die Schluffel alle von den Städten, Die ihr bezwungen wider gottlich Recht! Die Jungfrau tommt vom Konige des himmels Euch Krieben ju bieten oder blut'gen Rrieg. Bablt! Denn Das fag' ich ench, damit ihr's wiffet: Euch ift das icone Frankreich nicht beschieden Bom Cobne ber Maria - fondern Rarl, Mein herr und Dauphin, dem es Gott gegeben, Wird foniglich einziehen zu Paris, Bon allen Großen feines Reichs begleitet. - Jest, herold, geh' und mach' bich eilende fort, Denn, eb' bu noch bas Lager magft erreichen Und Botichaft bringen, ift die Jungfrau dort Und pflangt in Orleans das Giegeszeichen.

(Cie geht, Alles fest fich in Bewegung, ber Borbang fallt.)

# Bweiter Anfang.

Segend, bon Felfen begrängt.

## Erster Auftritt.

Calbot und Sionel, englische Seerführer. Philipp, Bergog von Burgund. Ritter Saftolf und Chatillon mit Soldaten und Rabnen.

Calbot.

Hier unter diesen Felsen lasset und Halt machen und ein festes Lager schlagen, Ob wir vielleicht die fündt'gen Bölker wieder sammeln, Die in dem ersten Schrecken sich zerstreut. Stellt gute Wachen aus, beseth die Höhn! Iwar sichert und die Nacht vor der Aerfolgung, Und, wenn der Gegner nicht auch Flügel hat, So fürcht' ich keinen Ueberfall. Dennoch Bedarf's der Vorsicht, denn wir haben es Mit einem keden Feind und sind geschlagen.

(Ritter Faftolf geht ab mit den Golbaten.)

Lionel.

Sefchlagen! Felbherr, nennt bas Wort nicht mehr. 3ch barf es mir nicht benten, baf ber Frante Des Engellanders Ruden heut' gefehn.

— O Orleans! Orleans! Grab unfers Ruhms! Auf deinen Feldern liegt die Ehre Englands. Beschimpsend lächerliche Niederlage! Ber wird es glauben in der kunft'gen Zeit! Die Sieger bei Poitiers, Crequi Und Azincourt gejagt von einem Beibe!

Burgund.

Das muß uns troften. Wir find nicht von Menfchen Befiegt, wir find vom Teufel überwunden.

Calbot.

Vom Teufel unfrer Narrheit — Wie, Burgund? Schreckt dies Gespenst des Pöbels auch die Fürsten? Der Aberglaube ist ein schlechter Mantel Für Eure Feigheit — Eure Völker flohn zuerst.

Burgund.

Niemand hielt Stand. Das Fliehn war allgemein. Calbot.

Nein, herr! Auf Enrem Flügel fing' es an. Ihr fturztet Euch in unfer Lager, schreiend: Die Holl' ift los, der Satan kampft für Frankreich! Und brachtet so die Andern in Verwirrung.

Lionel.

Ihr fonnt's nicht leugnen. Cuer Flügel wich Buerft.

Burgund.

Beil dort der erste Angriff war.

Calbot.

Das Mädchen kannte unsers Lagers Blofe: Sie wußte, wo die Furcht zu finden war.

Burgund.

Wie? Soll Burgund die Schuld bes Unglude tragen?

Sionel.

Bir Engellander, waren wir allein, Bei Gott, wir hatten Orleans nicht verloren! . Burgund.

Nein — benn ihr hattet Orleans nie gesehn! Wer bahnte euch den Weg in dieses Reich, Reicht' euch die treue Freundeshand, als ihr Un diese seindlich fremde Kuste stieget? Wer fronte euren Heinrich zu Paris Und unterwarf ihm der Franzosen Herzen? Bei Gott! wenn dieser starte Arm euch nicht Herein geführt, ihr sahet nie den Rauch Won einem franklischen Ramine steigen!

Lionel.

Benn es die großen Borte thaten, herzog, So hattet Ihr allein Frankreich erobert.

Burgund.

Ihr fepd unlustig, weil ench Orleans Entging, und last nun eures Jornes Galle An mir, dem Bundsfreund, aus. Warum entging Uns Orleans, als eurer habsucht wegen? Es war bereit, sich mir zu übergeben, Ihr, euer Neid allein hat es verhindert.

Calbot.

Nicht Euretwegen haben wir's belagert.

Burgund.

Wie ftand's um euch, jog' ich mein heer jurud?

Sionel.

Richt folimmer, glaubt mir, als bei Azincourt, 280 wir mit Euch und mit gang Frantreich fertig wurden.

### Burgund.

Doch that's euch fehr um unfre Freundschaft Roth, Und theuer taufte fie der Reichevermefer.

Calbot.

Ja, theuer, theuer haben wir fie heut' Bor Orleans bezahlt mit unfrer Ehre.

Buraund.

Ereibt es nicht weiter, Lord, es fonnt' Euch reuen! Verließ ich meines Herrn gerechte Fahnen, Lud auf mein Haupt den Namen des Verräthers, Um von dem Fremdling Solches zu ertragen? Was thu' ich hier und sechte gegen Frankreich? Wenn ich dem Undankbaren dienen soll, So will ich's meinem angebornen König.

#### Calbot.

Ihr steht in Unterhandlung mit dem Dauphin, Wir wissen's; doch wir werden Mittel finden, Und vor Verrath zu schühen.

Burgund.

Tod und Solle!

Begegnet man mir fo? — Chatillon! Las meine Bölfer sich zum Aufbruch ruften: Bir gehn in unser Land zurud.

(Chat:llon geht ab.)

Sionel.

Glud auf ben Weg!

Nie war der Ruhm der Britten glänzender, Als da er, feinem guten Schwert allein Bertrauend, ohne Helfershelfer focht. Es kampfe Jeder feine Schlacht allein, Denn emig bleibt es mahr: Frangofich Blut Und englisch fann fic redlich nie vermischen.

## Zweiter Auftritt.

Sonigin Mabeau, von einem Pagen begleitet, ju ben Porigen.

Mateau.

Was muß ich hören, Feldherrn! Haltet ein! Was für ein hirnverrückender Planet Berwirrt ench also die gesunden Sinne? Jeht, da euch Eintracht nur erhalten kann, Wollt ihr in Haß euch trennen und euch selbst Besehdend euren Untergang bereiten?

— Ich bitt' Euch, edler Herzog, ruft den raschen Besehl zurück. Und Ihr, ruhmvoller Kalbot, Besänstiget den ausgebrachten Freund! Kommt, Lionel, helft mir die stolzen Geister Zusrieden sprechen und Bersöhnung stiften.

Sionel.

Ich nicht, Mplaby. Mir ift Alled gleich. Ich bente fo: Bas nicht gufammen kann Beftehen, thut am Beften, fich zu löfen.

Bie? Wirft ber Solle Gautelfunft, bie und Im Treffen so verberblich war, auch hier Noch fort, und sinnverwirrend zu bethören? Wer fing den Bant an? Redet! — Edler Lord!

(Bu Talbot.)

Send Ihr's, der feines Bortheils so vergaß, Den werthen Bundsgenoffen zu verlețen? Solllers fammit Werte. V. Mas wollt Ihr schaffen ohne diefen Arm? Er baute Eurem König seinen Thron; Er halt ihn noch und stürzt ihn, wenn er will; Sein Heer verstärkt Euch und noch mehr sein Name. Ganz England, strömt' es alle seine Bürger Auf unstre Kusten aus, vermöchte nicht Dies Reich zu zwingen, wenn es einig ist; Nur Frankreich konnte Frankreich überwinden.

Calbot.

Bir wiffen den getreuen Freund gu ehren; Dem falfchen wehren, ift der Alugheit Pflicht.

Burgund.

Ber treulos fich bes Dantes will entschlagen, Dem fehlt bes Lugners freche Stirne nicht.

Mabeau.

Wie, ebler Herzog? Könntet Ihr so sehr Der Scham absagen und der Fürstenehre, In jene Hand, die Euren Vater mordete, Die Eurige zu legen? Wart Ihr rasend Genug, an eine redliche Versöhnung Zu glauben mit dem Dauphin, den Ihr selbst An des Verderbens Rand geschleudert habt? So nah' dem Falle wolltet Ihr ihn halten Und Euer Wert wahnsinnig selbst zerstören? Hier stehen Eure Freunde. Euer Heil Ruht in dem sesten Bunde nur mit England.

Burgund.

Fern ift mein Sinn vom Frieden mit dem Dauphin; Doch die Berachtung und den Uebermuth Des folgen Englands kann ich nicht ertragen. Isabeau.

Kommt! Haltet ihm ein rasches Wort zu gut. Schwer ist der Rummer, der den Feldherrn drückt, Und ungerecht, Ihr wist es, macht das Unglück. Kommt! Kommt! Umarmt euch, last mich diesen Ris Schnell heilend schließen, eh' er ewig wird.

Calbot.

Was dunket Euch, Burgund? Ein edles Herz Bekennt sich gern von der Vernunft besiegt. Die Königin hat ein kluges Wort geredet: Last diesen Händedruck die Wunde heilen, Die meine Junge übereilend schlug.

Burgund.

Madame sprach ein verständig Wort, und mein Gerechter gorn weicht der Nothwendigkeit.

Mabeau.

Wohl! So bestegelt den erneuten Bund Mit einem brüderlichen Ruß, und mögen Die Winde das Gesprochene verwehn.

(Burgund und Talbot umarmen fich.)

Sionel (betrachtet die Gruppe, für fich).

Slud zu dem Frieden, den bie Furie ftiftet!

Bir haben eine Schlacht verloren, Felbherrn! Das Glud war und zuwider: darum aber Entsint' euch nicht der eble Muth. Der Dauphin Berzweifelt an des himmels Schuß und ruft Des Satans Kunst zu hülfe; doch er habe Umsonst sich der Berdammnis übergeben, Und seine hölle selbst errett' ihn nicht. Ein sieghaft Madden führt des Feindes heer; Ich will bas eure führen, ich will euch Statt einer Jungfrau und Prophetin fepn.

Madame, geht nach Paris jurud! Wir wollen Mit guten Waffen, nicht mit Weibern flegen. Calbat.

Seht, geht! Seit Ihr im Lager fepd, geht Alles Burud, tein Segen ift mehr in unfern Baffen. Burgund.

Geht! Eure Gegenwart ichafft bier nichte Sutes: Der Krieger nimmt ein Aergernif an Cuch.

Mabeau

(fieht Ginen um den Andern erftaunt an).

3hr auch, Burgund? 3hr nehmet wider mich Dartei mit biefen undantbaren Lorde?

Burgund.

Geht! der Soldat verliert den guten Muth, Benn er für Eure Sache glaubt zu fechten.

Ifabeau.

3d hab' taum Frieden gwifden euch gestiftet, Go macht ihr fcon ein Bundnig wider mich?

Calbot.

Geht, geht mit Gott, Madame! Wir fürchten und Bor feinem Teufel mehr, fobald Ihr weg fepd.

Mabeau.

Bin ich nicht eure treue Bundegenoffin? Ift eure Sache nicht die meinige?

Calbet.

Doch Eure nicht die unfrige. Bir find In einem ehrlich gnten Streit begriffen.

Burgund.

Ich räche eines Baters blut'gen Morb: Die fromme Sohnspflicht heiligt meine Waffen. Calbot.

Doch, grad' heraus, was Ihr am Dauphin thut, Ift weder menschlich gut, noch göttlich recht. Isabeau.

Fluch foll ihn treffen bis ind zehnte Glieb! Er hat gefrevelt an dem Haupt der Mutter. Burgund.

Er rachte einen Bater und Gemahl. 3 fabeau.

Er warf fich auf zum Richter meiner Sitten!

Das war unehrerbietig von dem Sohn! Isabeau.

In die Berbannung hat er mich geschickt.

Die öffentliche Stimme zu vollziehn.

Fluch treffe mich, wenn ich ihm je vergebe! Und, eh' er herrscht in seines Vaters Reich — Calbot.

Ch' opfert 3hr die Ehre feiner Mutter!

3hr wist nicht, schwache Seelen, Bas ein beleidigt Mutterherz vermag. 3ch fiebe, wer mir Gutes thut, und haffe, Ber mich verlett, und, ist's der eigne Sohn, Den ich geboren, desto haffenswerther. Dem ich das Dafenn gab, will ich es rauben, Wenn er mit ruchlos frechem Uebermuth Den eignen Schof verlett, der ihn getragen. Ihr, die ihr Krieg führt gegen meinen Sohn, Ihr habt nicht Necht, noch Grund, ihn zu berauben. Was hat der Dauphin Schweres gegen euch Werschuldet? Welche Pflichten brach er euch? Euch treibt die Ehrsucht, der gemeine Neid; Ich darf ihn hassen: ich hab' ihn geboren.

Wohl, an der Rache fühlt er feine Mutter! 3fabeau.

Armsel'ge Sleißner, wie veracht' ich ench, Die ihr euch selbst, so wie die Welt, belügt!
Ihr Engellander streckt die Rauberhande
Nach diesem Frankreich aus, wo ihr nicht Recht
Noch gült'gen Anspruch habt auf so viel Erde,
Als eines Pferdes Huf bedeckt. — Und dieser Herzog,
Der sich den Guten schelten läßt, verkauft
Sein Vaterland, das Erbreich seiner Ahnen,
Dem Reichsseind und dem fremden Herrn. — Sleichwohl
Ist euch das dritte Wort Gerechtigkeit.
— Die Heuchelei veracht' ich. Wie ich bin,
So sehe mich das Aug' der Welt.

Burgund.

Wahr ift's!

Den Ruhm habt Ihr mit ftarfem Geift behauptet. Ifabean.

Ich habe Leibenschaften, warmes Blut, Wie eine Andre, und ich kam als Königin In dieses Land, zu leben, nicht zu scheinen. Sollt' ich der Freud' absterben, weil der Kluch Des Schickfals meine lebensfrohe Jugend
Bu bem wahnsinn'gen Gatten hat gesellt?
Mehr als das Leben lieb' ich meine Freiheit,
Und, wer mich hier verwundet — Doch warum
Mit euch mich streiten über meine Nechte?
Schwer fließt das dicke Blut in euren Adern:
Ihr kennt nicht das Vergnügen, nur die Wuth!
Und dieser Herzog, der sein Lebenlang
Geschwankt hat zwischen Bös und Gut, kann nicht
Won Herzen hassen, noch von Herzen lieben.
— Ich geh' nach Melun. Gebt mir Diesen da,

Der mir gefällt, jur Aurzweil und Gefellicaft, Und bann macht, was ihr wollt! Ich frage nichts Rach ben Burgundern noch ben Engellandern.

(Gie winft ihrem Pagen und will geben.)

fionel.

Berlaßt Euch drauf. Die fconften Frankenknaben, Die wir erbeuten, fciden wir nach Melun. Ifabeau (jurudtommend).

Bohl taugt ihr, mit dem Schwerte drein zu schlagen; Der Krante nur weiß Zierliches zu sagen.

(Cie geht ab.)

## Dritter Auftritt.

Calbot. Burgund. Sionel.

Calbot.

Das for ein Beib!

Sionel.

Nun eure Meinung, Felbherrn!

Fliehn wir noch weiter oder wenden und Burud, durch einen schnellen, fühnen Streich Den Schimpf des heut'gen Tages auszuloschen?
Burgund.

Wir sind zu schwach, die Böller find zerstreut, Ju neu ist noch der Schrecken in dem Heer.
Calbot.

Ein blinder Schreden nur hat uns besiegt, Der schnelle Eindruck eines Augenblicks. Dies Furchtbild der erschreckten Einbildung Wird, näher angesehn, in nichts verschwinden. Drum ist mein Rath, wir führen die Armee Mit Tagesanbruch übern Strom zuruck, Dem Feind entgegen.

> Burgund. Ueberlegt — Kionel.

> > Mit Gurer

Erlaubnis. hier ift nichts zu überlegen. Wir muffen bas Berlorne ichleunig wieder Gewinnen oder find beschimpft auf ewig.

Aalbot.

Es ist beschlossen. Morgen schlagen wir, Um dies Phantom des Schreckens zu zerstören, Das unfre Böller blendet und entmannt. Last und mit diesem jungfräulichen Teusel Und messen in persönlichem Gesecht. Stellt sie sich unserm tapsern Schwert, nun dann, So hat sie und zum Lestenmal geschadet;

Stellt fie fich nicht — und fept gewiß, fie meibet Den ernften Kampf — fo ift bas Heer entzaubert.

So fep's! Und mir, mein Feldherr, überlasset Dies leichte Kampfspiel, wo tein Blut soll fließen. Denn lebend bent' ich das Gespenst zu fangen, Und vor des Bastards Augen, ihres Buhlen, Erag' ich auf diesen Armen sie herüber, Jur Lust des Heers, in das britann'sche Lager.

Bur Lust des Heers, in das britann'sche Lager.

Beriprechet nicht zu viel.

Calbot. Erreich' ich sie,

Ich bente fie fo fanft nicht ju umarmen. Rommt jego, die ermudete Natur Durch einen leichten Schlummer zu erquicken, Und dann jum Aufbruch mit der Morgenrothe!

(Sie geben ab.)

## Bierter Auftritt.

Johanna mit der Fahne, im helm und Bruftharnifch, fonft aber welblich gekleibet. Dunois, La Hire, Mitter und Soldaten zeigen fich oben auf dem Felsenweg, ziehen fill darüber hinweg und erschelnen gleich barauf auf der Scene.

### Johanna

(ju ben Rittern, bie fie umgeben, indem ber Bug oben immer noch fortfahrt).

Erstiegen ist der Wall, wir find im Lager! Jest werft die Sulle der verschwiegnen Racht Bon euch, die euren ftillen Jug verhehlte, Und macht dem Feinde eure Schreckensnähe Durch lauten Schlachtruf fund — Gott und die Jungfrau!

Mile (rufen laut unter wilbem Maffengetofe).

Gott und bie Jungfrau!

(Trommeln und Trompeten.) Shild mache (hinter ber Scene).

Feinde! Feinde! Feinde!

Jest Fadeln ber! Berft Feuer in die Belte! Der Flammen Buth vermehre bas Entfepen, Und diohend rings umfange fie der Tob!

(Colbaten eilen fort, fie will folgen.)

Dunsis (balt fie jurud).

On hast bas Deine nun erfullt, Johanna! Mitten ins Lager hast du uns geführt, Den Feind hast du in unfre Hand gegeben. Jest aber bleibe von dem Rampf zuruck, Uns überlaß die blutige Entscheidung!

Sa Bire.

Den Weg des Siegs bezeichne bu bem heer, Die Fahne trag' und vor in reiner hand; Doch nimm das Schwert, das tödtliche, nicht felbst, Bersuche nicht den falschen Gott der Schlachten: Denn blind und ohne Schonung waltet er.

Johanna.

Ber darf mir halt gebieten? Ber dem Geift Borfdreiben, der mich führt? Der Pfeil muß fliegen, Bohin die hand ihn feines Schuben treibt. Bo die Gefahr ift, muß Johanna fenn; Richt heut', nicht hier ift mir bestimmt zu fallen:

Die Krone muß ich fehn auf meines Konigs haupt. Dies Leben wird fein Gegner mir entreißen, Bis ich vollendet, was mir Gott geheißen.

(Cie geht ab.)

Sa Bire.

Rommt, Dunois! Laft und ber helbin folgen Und ihr bie tapfre Bruft jum Schilbe leihn!

(Geben ab.)

## Fünfter Auftritt.

Englische Soldaten flieben über die Bubne; hierauf Calbot.

Erfter.

Das Madchen! mitten im Lager! Bweiter.

Nicht möglich! nimmermehr! Wie fam fie in bas Lager? Dritter.

Durch die Luft! Der Teufel hilft ihr! Vierter und Sunfter.

Flieht! flieht! Wir find Alle des Todes!

(Geben ab.)

Calbot (fommt).

Sie hören nicht — Sie wollen mir nicht stehn! Gelöst sind alle Bande bed Gehorsams! Als ob die Hölle ihre Legionen Berdammter Geister ausgespien, reißt Ein Taumelwahn den Tapfern und den Feigen Gehirnlos fort; nicht eine kleine Schaar Rann ich der Feinde Flut entgegenstellen, Die wachsend, wogend in das Lager dringt! — Bin ich ber einzig Nachterne, und Alles Muß um mich her in Fiebers hiße rasen? Wor biesen frankschen Weichlingen zu fliehn, Die wir in zwanzig Schlachten überwunden! — Wer ist sie benn, die Unbezwingliche, Die Schreckensgöttin, die der Schlachten Glück Auf Einmal wendet und ein schücktern heer Bon feigen Nehn in Löwen umgewandelt? Eine Gauklerin, die die gelernte Rolle Der heldin spielt, soll wahre helden schrecken? Ein Weib entriß mir allen Siegestuhm?

Das Madden! Flieh'! flieh', Feldherr! Calbot (flogt ihn nieder).

Flieh' gur Holle Du felbft! Den foll bies Schwert burchbohren, Der mir von Furcht spricht und von feiger Flucht!
(Er geht ab.)

# Sechster Auftritt.

Der Prospect öffnet fich. Man fieht bas englische Lager in vollen Flammen fieben. Trommeln, Flucht und Berfolgung. Nach einer Weile kommt Montgomern.

### Montgomern (allein).

Wo foll ich hinfliehn? Feinde rings umher und Tod! hier der ergrimmte Feldherr, der, mit drohendem Schwert Die Flucht versperrend, und dem Tod entgegentreibt. Dort die Fürchterliche, die verderblich um sich her Wie die Brunst des Feuers raset — und ringsum tein Busch, Der mich verbarge, teiner Soble fichrer Raum! D, mar' ich nimmer über Meer hieher gefchifft, 3ch Ungludfel'ger! Gitler Bahn bethörte mich, Wohlfeilen Ruhm ju fuchen in dem Krankenkrieg, Und jeto führt mich bas verberbliche Befchick In diese blut'ge Mordschlacht. - Bar' ich weit von bier Daheim noch an der Savern' bluhendem Gestad', 3m fichern Baterhaufe, mo bie Mutter mir In Gram gurud blieb und die garte, fuße Braut.

(Johanna zeigt fich in ber Ferne.)

Beb' mir! Bad feb' ich! Dort erscheint bie Schrectliche! Aus Brandes Klammen, dufter leuchtend, bebt fie fich. Wie aus der hölle Rachen ein Gespenst der Nacht, hervor. - Bobin entrinn' ich! Schon ergreift fie mich Mit ihren Keneraugen, wirft von Kern' Der Blide Schlingen nimmer fehlend nach mir aus. Um meine Ruge, fest und fester, wirret fich Der Bauberfnaul, bag fie gefeffelt mir die Klucht Berfagen! Sinfebn muß ich, wie bas Berg mir auch Dagegen tampfe, nach ber todtlichen Geftalt!

(Johanna thut einige Schritte ihm entgegen und bleibt wieder fiehen.) Sie naht! Ich will nicht warten, bis die Grimmige Buerst mich anfällt! Bittend will ich ihre Rnie Umfaffen, um mein Leben flehn - fie ift ein Beib -Db ich vielleicht burch Thranen fie erweichen fann!

(Inbem er auf fie jugeben will, tritt fie ibm rafch entgegen.)

## Siebenter Auftritt.

Johanna. Montgomery.

Isbanna.

Du bift bes Todes! Eine britt'iche Mutter zeugte dich. Montgomern (fällt ihr ju Fugen).

Salt' ein, Kurchtbare! Richt den Unvertheidigten Durchbohre! Weggeworfen hab' ich Schwert und Schild. Bu beinen Rugen fint' ich webrlos, flebend bin. Lag mir bas Licht bes Lebens, nimm ein Löfegeld! Reich an Belittbum wohnt der Bater mir babeim Im fconen Lande Ballis, wo die fcblangelnde Savern' burch grune Auen rollt den Gilberftrom, Und funfgia Dorfer tennen feine Berrichaft an. Mit reichem Golde löst er den geliebten Sobn, Wenn er mich im Krankenlager lebend noch vernimmt.

Jobanna.

Betrogner Thor! Berlorner! In der Jungfrau Sand Bift du gefallen, die verderbliche, woraus Nicht Rettung noch Erlösung mehr zu boffen ift. Wenn bich bas Unglud in des Krofobile Gewalt Begeben oder des geflecten Tigere Rlaun, Benn du der Löwenmutter junge Brut geraubt. Du tonnteft Mitleid finden und Barmbergigfeit! Doch tödtlich ift's, der Jungfrau zu begegnen. Denn dem Beifterreich, dem ftrengen, unverleglichen. Berpflichtet mich der furchtbar bindende Bertrag, Mit dem Schwert zu todten alles Lebende, bas mir Der Schlachten Gott verhängnisvoll entgegen schickt.

Montgomern.

Kurchtbar ift beine Rebe, doch bein Blid ift fanft;

Richt fcredlich bift bu in ber Nabe anzuschaun; Es zieht bas herz mich zu ber lieblichen Gestalt. D, bei der Milbe beines zärtlichen Geschlechts Fleb' ich dich an. Erbarme meiner Jugend bich!

Richt mein Geschlecht beschwöre! Renne mich nicht Beib! Gleichwie die torperlosen Geister, die nicht frein Auf ird'iche Beise, schließ' ich mich an tein Geschlecht Der Menschen an, und dieser Panzer bedt tein herz.

Montgomery.

D, bei der Liebe hetlig maltendem Gefet, Dem alle Herzen huldigen, beschwör' ich dich! Daheim gelaffen hab' ich eine holde Braut, Schön, wie du selbst bist, blübend in der Ingend Reiz. Sie harret weinend des Geliebten Wiederkunft. D, wenn du selber je zu lieben hoffst und hoffst Beglückt zu sepn durch Liebe, trenne grausam nicht Zwei Herzen, die der Liebe heilig Bündniß knüpst!

Du rufest lauter irblich frembe Götter an, Die mir nicht heilig, noch verehrlich sind. Ich weiß Richts von der Liebe Bundniß, das du mir beschwörst, Und nimmer kennen werd' ich ihren eitlen Dienst. Bertheidige dein Leben, denn dir ruft der Cod.

Montgomery.

D, so erbarme meiner jammervollen Eltern bich, Die ich zu haus verlassen. Ja, gewiß auch du Berließest Eltern, die die Sorge qualt um dich. Johanna.

Ungludlicher! Und bu erinnerst mich baran, Wie viele Mutter biefes Landes finderlos,

Wie viele garte Kinder vaterlos, wie viel Berlobte Braute Wittwen worden sind durch euch! Auch Englands Mutter mögen die Verzweiflung nun Erfahren und die Thranen kennen lernen, Die Frankreiche jammervolle Gattinnen geweint.

Montgomery.

D, fcmer ifi's, in der Fremde fterben unbeweint. Johanna.

Ber rief euch in bas fremde Land, ben blubnden Rleif Der Kelder zu verwüsten, von dem beim'ichen Berd Und zu verjagen und bes Rrieges Feuerbrand Bu werfen in ber Städte friedlich Seiligthum? Ihr traumtet icon in eures herzens eitlem Wahn, Den freigebornen Kranten in der Anechtschaft Schmach Bu fturgen und bies große Land, gleichwie ein Boot, An euer ftolzes Meerschiff zu befestigen! Ihr Thoren! Kranfreiche fonigliches Wappen bangt Am Throne Gottes: eber riff't ihr einen Stern Bom himmelswagen, ale ein Dorf aus diesem Reich, Dem ungertrennlich ewig einigen! Der Tag Der Rache ift gefommen: nicht lebendig mehr Burude meffen werbet ibr bas beil'ae Meer. Das Gott gur Landerscheibe gwischen euch und uns Gefest, und das ihr frevelnd überschritten babt. Montgomern (lagt ihre Sand lod).

D, ich muß sterben! Grausend faßt mich schon ber Tod.

Stirb, Freund! Warum so zaghaft zittern vor dem Tod, Dem unentfliehbaren Geschick? — Sieh' mich an! Sieh'! Ich bin nur eine Jungfrau, eine Schäferin Geboren; nicht des Schwerts gewohnt ist diese hand,

Die den unschuldig frommen hirtenstab geführt. Doch, weggerissen von der heimatlichen Flur, Won Baters Busen, von der Schwestern lieber Brust, Muß ich hier, ich muß — mich treibt die Götterstimme, nicht Eignes Gelüsten — euch zu bitterm harm, mir nicht Bur Freude, ein Gespenst des Schreckens, würgend gehn, Den Tod verbreiten und sein Opfer sepn zulest! Denn nicht den Tag der frohen Heimtehr werd' ich sehn. Noch Vielen von den Euren werd' ich tödtlich sepn, Noch viele Wittwen machen; aber endlich werd' Ich selbst umsommen und erfüllen mein Geschick.

— Ersülle du auch deines. Greise frisch zum Schwert, Und um des Lebens suse Vernenstellen wir.

Montgomern (fteht auf).

Nun, wenn du sterblich bist, wie ich, und Waffen dich Berwunden, kann's auch meinem Arm beschieden sepn, Jur Hölle dich sendend, Englands Noth zu endigen. In Gottes gnäd'ge Hände leg' ich mein Geschied. Rus' du, Verdammte, deine Höllengeister an, Dir beizustehen! Wehre beines Lebens dich!

(Er ergreift Schild und Schwert und bringt auf fie ein; friegerifche Mufit erschallt in der Ferne, nach einem turgen Gefechte fallt Monts gomern.)

# Achter Auftritt.

Johanna (allein).

Dich trug bein Fuß jum Tode — Fahre hin!
(Gie tritt von ibm meg und bleibt gedantenvoll fteben.)
Edillere famnit. Werte, V.

Erhabne Jungfrau, du wirst Machtiges in mir: Du rustest den untriegerischen Arm mit Kraft, Dies Herz mit Unerbittlichteit bewassnaft du. In Mitleid schmilzt die Seele, und die Hand erbebt, Als bräche sie in eines Tempels heil'gen Bau, Den blühnden Leib des Gegners zu verleßen, Schon vor des Eisens blanker Scheibe schaubert mir; Doch, wenn es Noth thut, alsbald ist die Kraft mir da, Und, nimmer irrend in der zitternden Hand, regiert Das Schwert sich selbst, als war' es ein lebend'ger Geist.

## Meunter Auftritt.

Gin Ritter mit gefchloffenem Bifier. Johanna,

#### Mitter.

Verfluchte! Deine Stunde ist gekommen, Dich sucht ich auf dem ganzen Feld der Schlacht, Verderblich Blendwert! Fahre zu der Hölle Zuruck, aus der du aufgestiegen bist. Iohanna.

Mer bift du, ben fein bofer Engel mir Entgegen schickt? Gleich eines Fürsten ist Dein Anstand; auch kein Britte icheinst du mir:

Denn dich bezeichnet die burgund'sche Binde, Bor der sich meines Schwertes Spige neigt.

Bitter.

Berworfne, bu verdientest nicht zu fallen Bon eines Fürsten edler Sand. Das Beil Des henters follte bein verbammtes haupt Bon Rumpfe trennen, nicht der tapfre Degen Des toniglichen herzogs von Burgund. Johanna.

So bist du dieser edle Herzog selbst? Ritter (schlägt das Bisser aus).

Ich bin's. Eleude, gittre und verzweifle! Die Satandfunfte schuben bich nicht mehr. Du hast bis jest nur Schwächlinge bezwungen; Ein Mann steht vor dir.

# Behnter Auftritt.

Dunois und Sa Bire ju ben Vorigen.

Dunois.

Wende bich, Burgund!

Mit Mannern tampfe, nicht mit Jungfrauen.

Wir schuhen der Prophetin beilig Saupt: Erst muß dein Degen diese Brust durchbohren — Burgund.

Micht diese buhlerische Sirce fürcht' ich, Noch euch, die sie so schimpslich hat verwandelt. Erröthe, Bastard, Schande dir, La Hire, Daß du die alte Kapferkeit zu Künsten Der Höll' erniedrigst, den verächtlichen Schildknappen einer Teuselsdirne macht. Kommt her! euch Allen biet' ich's! Der verzweiselt An Gottes Schuß, der zu dem Teusel slieht.

(Gie bereiten fich jum Rampf, Johannia tritt bagwifchen.)

Johanna.

Saltet inne!

Burgund.

Bitterft bu für beinen Bublen?

Bor beinen Mugen foll er -

(Dringt auf Danois ein.)

Johanna.

Saltet inne!

Erennt sie, La hire — Kein frangolisch Blut foll fliegen! Richt Schwerter sollen biesen Streit entscheiden. Gin Andres ist beschlossen in den Sternen — Aus einander, sag' ich — horet und verehret Den Geist, der mich ergreift, der aus mir redet!

Bas haltst bu meinen aufgehobnen Arm Und hemmst des Schwertes blutige Entscheidung? Das Eisen ist gezuckt, es fallt der Streich, Der Frankreich rachen und versohnen soll.

### Johanna

(ftellt fich in die Mitte und trennt beibe Thelle durch einen weiten Swifchenraum; jum Baftard).

Tritt auf die Seite!

(Bu La Sire.)

Bleib' gefeffelt fteben!

.. 3ch habe mit dem Bergoge gu reden.

(Nachdem Alles rubig ift.)

Bas willst du thun, Burgund? Wer ist der Feind, Den deine Blide mordbegierig suchen? Dieser edle Prinz ist Frantreichs Sohn, wie du; Dieser Tapfre ist dein Baffenfreund und Landsmann; Ich selbst bin deines Vaterlandes Tochter.

Wir Alle, die du zu vertilgen strebst, Sehdren zu den Deinen — unfre Arme Sind aufgethan, dich zu empfangen, unfre Anie Bereit, dich zu verehren — unser Schwert Hat keine Spige gegen dich. Chrwürdig Ift und das Antlis, selbst im Feindeshelm, Das unsers Königs theure Züge trägt.

Burgund.

Mit füßer Rebe schmeichlerischem Con Willst du, Sirene! deine Opfer loden. Arglist'ge, mich bethörst du nicht. Berwahrt Ist mir das Ohr vor deiner Rede Schlingen, Und deines Auges Feuerpfeile gleiten Am guten Harnisch meines Busens ab. Zu den Wassen, Dunois! Mit Streichen, nicht mit Worten laß und sechten.

Erst Worte und dann Streiche. Fürchtest du Bor Worten dich? Auch Das ist Feigheit Und der Verräther einer bosen Sache.

Johanna.

Und treibt nicht die gebieterische Noth Bu deinen Füßen; nicht als Flehende Erscheinen wir vor dir. — Blick' um dich her! In Asche liegt das engelländ'sche Lager, Und eure Lodten decken das Gesild.
Du hörst der Franken Ariegstrommete tönen: Gatt hat entschieden, unser ist der Sieg.
Des schönen Lorbeers frisch gebrochnen Zweig Sind wir bereit mit unserm Freund zu theilen. — O, komm herüber! Edler Flüchtling, komm

herüber, wo das Recht ift und der Sieg. Ich felbst, die Gottgesandte, reiche bir Die schwesterliche Sand. 3ch will dich rettend Berübergiebn auf unfre reine Seite. -Der himmel ift für Frankreich. Seine Engel -Du fiehft fie nicht - fie fecten fur den Ronig; Sie Alle find mit Lilien geschmuckt. Lichtweiß, wie diese Fabn', ift unfre Sache; Die reine Jungfrau ift ihr feufches Sinnbild.

Burgund.

Berftridend ist der Luge trüglich Bort, Doch ihre Rede ist wie eines Kindes. Wenn bofe Geifter ihr die Borte leibn, So ahmen sie die Unschuld siegreich nach. 3d will nicht weiter boren. Bu ben Baffen! Mein Dhr, ich fühl's, ift fcmacher, als mein Urm. Johanna.

Du nennst mich eine Bauberin, gibst mir Runfte Der Solle Schuld - Ift Frieden ftiften, Sag Berfohnen ein Geschätt der Solle? Kommt Die Cintracht aus bem em'gen Pfuhl hervor? Was ist unschuldig, beilig, menschlich gut, Benn es ber Rampf nicht ift ums Baterland? Seit wann ift die Natur fo mit fich felbft Im Streite, daß der himmel die gerechte Sache Berläßt, und daß die Teufel fie beichuben? Ift aber Das, was ich dir fage, gut, Wo anders als von Oben konnt' ich's schöpfen? Wer hatte fich auf meiner Schafertrift Bu mir gefellt, bas find'iche Sirtenmabden In foniglichen Dingen einzuweibn?

Ich bin vor hohen Fürsten nie gestanden, Die Runft der Rede ist dem Munde fremd. Doch jest, da ich's bedarf, dich zu bewegen, Besit, ich Einsicht, hoher Dinge Kunde, Der Länder und der Könige Geschick Liegt sonnenhell vor meinem Kindesblick, Und einen Donnerkeil führ' ich im Munde.

### Burgund

(lebhaft bewegt, Schlägt bie Augen ju ihr auf und betrachtet fie mit Erftaunen und Rubrung).

Wie wird mir? Wie geschieht mir? Ifi's ein Gott, Der mir das herz im tiefsten Busen wendet?

— Sie trügt nicht, diese rührende Gestalt!
Nein, nein! Bin ich durch Zaubers Macht geblendet,
So ist's durch eine himmlische Gewalt;
Mir sagt's das herz, sie ist von Gott gesendet.

Er ist gerührt, er ist'e! Ich habe nicht Umsonst gesteht; des Jornes Donnerwolle schmilzt Bon seiner Stirne thranenthauend hin, Und aus den Augen, Friede strahlend, bricht Die goldne Sonne des Gefühls hervor.

- Weg mit ben Baffen - drudet Berg an Berg - Er weint, er ist bezwungen, er ift unser!

(Schwert und Jahne entfinfen ihr, fie eilt auf ihn ju mit ausgebreiter ten Armen und umichlingt ihn mit leibenschaftlichem Ungestüm. La hire und Dunois laffen die Schwerter fallen und eilen, ihn ju ums armen.)

# Dritter Aufzug.

Soflager bes Ronigs ju Chalons an ber Marne.

# Erster Auftritt.

Bunois und Sa Bire.

Dunois.

Bir waren herzensfreunde, Baffenbruder, Für eine Sache hoben wir den Arm Und hielten fest in Noth und Tod zusammen. Last Weiberliebe nicht das Band zertrennen, Das jeden Schickalswechsel ausgehalten!

Sa Bire.

Pring, bort mich an!

Dunois.

Ihr liebt das wunderbare Madchen, Und mir ist wohl bekannt, worauf Ihr sinnt.
Zum König denkt Ihr siehnden Fußes jest
Zu gehen und die Jungfrau zum Geschenk
Euch zu erbitten — Eurer Lapferkeit
Kann er den wohlverdienten Preis nicht weigern.
Doch wißt — eh' ich in eines Andern Arm
Sie sehe —

Sort mich, Pring! Dunois."

Es gieht mich nicht

Der Augen flüchtig schnelle Lust zu ihr. Den unbezwungnen Sinn hat nie ein Weib Gerührt, bis ich die Wunderbare sah, Die eines Gottes Schickung diesem Reich Jur Retterin bestimmt und mir zum Welbe, Und in dem Augenblick gelobt' ich mir Mit heil'gem Schwur, als Braut sie heimzusühren. Denn nur die Starke kann die Freundin sepn Des starken Mannes, und dies glühnde Herz Sehnt sich, an einer gleichen Brust zu ruhn, Die seine Krast kann fassen und ertragen.

Sa Bire.

Wie tonnt' ich's wagen, Prinz, mein schwach Verbienst Mit Eures Ramens Helbenruhm zu meffen! Wo sich Graf Dunois in die Schranken stellt, Muß jeder andre Mitbewerber weichen. Doch eine niedre Schäferin kann nicht Als Gattin würdig Euch zur Seite stehn. Das königliche Blut, das Eure Adern Durchrinnt, verschmäht so niedrige Vermischung.

Sie ift das Götterfind der heiligen Ratur, wie ich, und ift mir ebenburtig. Sie follte eines Fürsten Sand entehren, Die eine Braut der reinen Engel ift, Die sich das Saupt mit einem Götterschein Umgibt, der heller ftrahlt, als irb'iche Kronen, Die jedes Größte, Söchfte diefer Erde Rlein unter ihren Füßen liegen sieht? Denn alle Fürstenthrone, auf einander Gestellt, bis zu den Sternen fortgebaut, Erreichten nicht die Sobe, wo sie steht In ihrer Engelsmajestät!

Sa Sire.

Der Ronig mag entscheiben.

Dunois. Nein, sie selbst

Entscheide! Sie hat Frankreich frei gemacht, Und felber frei muß fie ihr Berg verschenken.

Sa Sire.

Da fommt ber Ronig!

## Zweiter Auftritt.

Sarl. Agnes Sorel. Du Chatel und Chatillon ju den Vorigen.

Rarl (ju Chatillon).

Er fommt? Er will als feinen König mich Erfennen, fagt Ihr, und mir hulbigen? Chatillon.

hier, Sire, in feiner königlichen Stadt Chalons will fich ber herzog, mein Gebieter, Bu beinen Füßen werfen. — Mir befahl er, Als meinen herrn und König dich zu grußen. Er folgt mir auf bem Fuß, gleich naht er felbst.

Sorel.

Er kommt! O fcone Sonne biefes Tags, Der Freude bringt und Friede und Berfohnung. Chatillon.

Mein herr wird tommen mit zweihundert Aittern, Er wird zu beinen Füßen niederknien; Doch er erwartet, daß du es nicht duldest, Als deinen Better freundlich ihn umarmest.

Aarl.

Mein herz gluht, an dem feinigen gu folagen. Chatillon.

Der herzog bittet, baß des alten Streits Beim ersten Wiedersehn mit teinem Borte Meldung gescheh!

Aarl.

Berfenkt im Lethe fep Auf ewig das Vergangene. Wir wollen Rur in der Zukunft heitre Tage sehn. Chatillon.

Die für Burgund gefochten, Alle follen In die Berfohnung aufgenommen fen.

Aarl.

'Ich werde so mein Königreich verdoppeln! Chatillon.

Die Königin Isabean foll in dem Frieden Mit eingeschlossen seyn, wenn sie ihn annimmt.

Sie führet Krieg mit mir, nicht ich mit ihr. Unfer Streit ift aus, fobald fie felbst ibn endigt.

Chatillon.

3molf Ritter follen burgen für dein Bort.

Rari.

Mein Wort ift heilig.

Chatillon.

Und der Erzbischof Soll eine Hostie theilen zwischen dir und ihm Zum Pfand und Siegel redlicher Verföhnung.

Rari.

So fep mein Antheil an dem ew'gen Heil, Als Herz und Handschlag bei mir einig sind. Welch andres Pfand verlangt der Herzog noch?

Chatillon

(mit einem Blid auf Du Chatel).

hier feh' ich Ginen, beffen Gegenwart Den erften Gruß vergiften tonnte.

(Du Chatel geht ichweigend.)

Aarl.

Geb',

Du Chatel! Bis der herzog beinen Anblid Ertragen fann, magft bu verborgen bleiben!

(Er folgt ihm mit ben Augen, dann ellt er ihm nach und umarmt ihn.) Rechtschaffner Freund! Du wolltest mehr als Dies Kur meine Rube thun!

(Du Chatel geht ab.)

Chatillon.

Die audern Puntte nennt dies Inftrument.

Aarl (jum Ergbischof).

Bringt es in Ordnung. Wir genehm'gen Alles: Für einen Freund ist uns tein Preis zu hoch. Geht, Dunois! Nehmt hundert edle Ritter Mit Euch und holt den herzog freundlich ein. Die Kruppen alle sollen sich mit Zweigen

Betranzen, ihre Brüder zu empfangen. Bum Feste schmude sich die ganze Stadt, Und alle Gloden follen es verfünden, Daß Frankreich und Burgund sich neu verbinden.

(Gin Cbeltnecht tommt. Man hort Trompeten.)

Sorcht! was bedeutet der Trompeten Ruf?
Edelknecht.

Der herzog von Burgund halt feinen Einzug.

(Geht ab.)

### Dunois

(geht mit La Sire und Chatillon).

Muf, ihm entgegen!

Rarl (jur Goref).

Agnes, bu weinst? Beinah' gebricht auch mir Die Stärke, diesen Auftritt zu ertragen. Wie viele Todesopfer mußten fallen, Bis wir uns friedlich konnten wiedersehen! Doch endlich legt sich jedes Sturmes Wuth, Tag wird es auf die dickte Nacht, und, kommt Die Zeit, so reisen auch die spätisten Früchte!

Erzbischof (am Fenster).

Der herzog kann fic des Gedränges kaum Erledigen. Sie heben ihn vom Pferd, Sie kuffen feinen Mantel, feine Sporen.

Aarl.

Es ist ein gutes Bolt, in seiner Liebe Raschlodernd, wie in seinem Jorn. — Wie schnell Bergessen ist's, daß eben dieser Herzog Die Bäter ihnen und die Söhne schlug: Der Augenblick verschlingt ein ganzes Leben! — Fast' dich, Sorel! Auch deine hest'ge Freude Mocht' ihm ein Stachel in die Seele fepn: Richts foll ihn bier befchamen, noch betruben.

## Dritter Auftritt.

Bergog von Burgund. Punois. La Sire. Chatillon und noch zwei andere Nitter von bes Bergogs Gefolge. Der Bergog bleibt am Eingange stehen; ber Ronig bewegt sich gegen ihn, sogleich nahert sich Burgund, und in dem Augenblick, wo er sich auf ein Ante will nieberlaffen, empfangt ihn ber König in feinen Armen.

#### Aarl.

Ihr habt uns überrascht — Guch einzuholen Gedachten wir — Doch Ihr habt schnelle Pferde. Burgund.

Sie trugen mich ju meiner Pflicht.

(Er umarmt die Sorel und füßt fie auf die Stirne.)

Mit Euror

Erlaubniß, Bafe! Das ist unfer herrenrecht Bu Arras, und tein schones Weid darf sich Der Sitte weigern.

Aarl.

Eure Hofstatt ist Der Sis der Minne, sagt man, und der Markt, Wo alles Schöne muß den Stapel halten. Burgund.

Wir sind ein handeltreibend Bolt, mein König! Was töstlich mächst in allen himmelsstrichen, Wird ausgestellt zur Schau und zum Genup Auf unserm Markt zu Brügg; das höchste aber Bon allen Gütern ist der Frauen Schönheit.

#### Sorel.

Der Frauen Treue gilt noch höhern Preis; Doch auf dem Martte wird fie nicht gefehn.

#### Rarl.

Ihr fteht in bofem Ruf und Leumond, Better, Dag Ihr der Frauen iconfte Tugend ichmatt.

#### Burgund.

Die Reherei straft sich am Schwersten selbst. Wohl Euch, mein König! Früh hat Euch das Herz, Was mich ein wildes Leben spat, gelehrt!

(Er bemertt ben Ergbifchof und reicht ihm bie Sant.)

Chrwurdiger Mann Gottes, Euren Segen! Euch trifft man immer auf dem rechten Plat: Ber Cuch will finden, muß im Guten wandeln.

### Ergbischof.

Mein Meister rufe, wann er will, dies Herz Ift freudensatt, und ich kann fröhlich scheiben, Da meine Augen diesen Tag gesehn!

### Burgund (jur Sorel).

Man spricht, Ihr habt Euch Eurer edeln Steine Beraubt, um Waffen gegen mich daraus Bu schmieden? Wie? Sepd Ihr so triegerisch Gesinnt? War's Euch so ernst, mich zu verderben? Doch unser Streit ist nun vorbei: es sindet Sich Alles wieder, was verloren war. Auch Euer Schmuck hat sich zuruck gefunden; Jum Kriege wider mich war er bestimmt: Nebmt ibn aus meiner Hand zum Kriedenszeichen.

(Er empfangt von einem feiner Begleiter bad Schmudfaftden und übere reicht es ihr geöffnet, Agnes Sorel fiebt ben Konig betroffen an.)

#### Aari.

Nimm das Geschent, es ist ein zweifach theures Pfand Der schonen Liebe mir und der Verfohnung.

### Burgund

(indem er eine brillantne Rofe in ihre Saare flect). Barum ift es nicht Frankreichs Königokrone?

Ich wurde fie mit gleich geneigtem herzen Auf diesem schönen Saupt besestigen.

(Ihre Sand bedeutend faffend.)

Und - gablt auf mich, wenn 3hr dereinft bes Freundes Bedurfen folltet!

(Agned Sorel, in Thranen ausbrechend, tritt auf die Seite, auch ber König bekampft eine große Bewegung, alle Umftebende bliden gerührt auf die beiden Fürften.)

### Burgund

(nachdem er Alle ber Reihe nach angeseben, wirft er fich in bie Arme bes Königs).

### D, mein Ronig!

(In bemfelben Augenblick eilen bie brei burgundischen Ritter auf Dunois, La hire und ben Erzbischof ju und umarmen einender. Beibe Fürften liegen eine Zeitlang einander sprachlos in den Armen.)

Cuch fonnt' ich haffen! Euch tonnt' ich entfagen!

Still, ftill! Richt weiter!

Burgund.

Diefen Engellander

Ronnt' ich fronen! Diesem Fremdling Treue schwören! Euch, meinen Ronig, ind Berberben fturgen!

Aarl.

Bergest es! Alles ift verziehen. Alles Tilgt biefer einz'ge Augenblic. Es war Ein Schickfal, ein unglückliches Gestirn! Burgund (fast feine Sand).
Ich will gut machen! Glaubet mir, ich will's.
Alle Leiben follen Euch erstattet werden, Euer ganzes Königreich follt Ihr zuruck Empfangen — nicht ein Dorf foll daran fehlen!

Wir find vereint. Ich fürchte keinen Feind mehr. Durgund.

Slaubt mir, ich führte nicht mit frohem Herzen Die Waffen wider Euch. D, wüßtet Ihr — Warum habt Ihr mir Die se nicht geschick?

(Auf die Sorel zelgenb.)

Nicht widerstanden hatt' ich ihren Thranen.
— Run foll und keine Macht der Solle mehr Entzweien, da wir Bruft an Bruft geschloffen! Jest hab' ich meinen wahren Ort gefunden: An diesem herzen endet meine Irrfahrt.

Ergbifchof (tritt gwifchen Belbe).

Ihr seyd vereinigt, Fürsten! Frankreich steigt, Ein neu verjüngter Phonix, aus der Asche; Und lächelt eine schöne Zukunft an.
Des Landes tiese Wunden werden heilen, Die Dorfer, die verwüsteten, die Städte Aus ihrem Schutt sich prangender erheben, Die Felder decken sich mit neuem Grün — Doch, die das Opfer eures Zwists gefallen, Die Lodten stehen nicht mehr auf; die Ahränen, Die eurem Streit gestossen, sind und bleiben Geweint! Das kommende Geschlecht wird blüchen; Doch das vergangne war des Elends Raub, Der Enkel Glück erweckt nicht mehr die Väter.

Das sind die Fruchte eures Bruderzwists! Laft's euch zur Lehre dienen! Kurchtet die Gottheit Des Schwerts, eh' ihr's der Scheid' entreift. Loslassen Kann der Gewaltige den Krieg, doch nicht Gelehrig, wie der Falf sich aus den Lüften Buruckschwingt auf des Jägers hand, gehorcht Der wilde Gott dem Rus der Menschenstimme. Nicht zweimal kommt im rechten Augenblick, Wie heut', die hand des Ketters aus den Wolken.

### Burgund.

D Sire! Euch wohnt ein Engel an der Seite.
— Bo ist sie? Warum seh' ich sie nicht hier?

### Aarl.

Bo ift Johanna? Warum fehlt fie und In diefem festlich schönen Augenblick, Den fie uns schenkte?

١

### Erzbischof.

Sire! Das heil'ge Madchen Liebt nicht die Ruhe eines muß'gen Hofs, Und, ruft sie nicht der göttliche Befehl Ans Licht der Welt hervor, so meidet sie Berschämt den eiteln Blick gemeiner Augen! Gewiß bespricht sie sich mit Gott, wenn sie Für Frankreichs Wohlfahrt nicht geschäftig ist: Denn allen ihren Schritten folgt der Segen.

## Bierter Auftritt.

Johanna ju ten Borigen.

Gie ift im Barnifch aber ohne Belm , und tragt einen Grang in ten Saaren.

Anrt.

Du fommft als Priefterin gefcmudt, Johanna, Den Bund, ben du gestiftet, einzuweihn! Burgund.

Wie schredlich war die Jungfrau in der Schlacht Und wie umstrahlt mit Anmuth sie der Friede!

— Hab' ich mein Wort gelöst, Johanna? Bist du Befriedigt, und verdien' ich beinen Beifall?

Iohanna.

Dir felbst haft bu die größte Gunft erzeigt. Jest schimmerst bu in fegenvollem Licht, Da bu vorbin in blutroth dufterm Schein, Ein Schredensmond, an diesem himmel hingft

(Sich umschauent.)

Biel edle Aitter find' ich bier versammelt, Und alle Augen glanzen freudenhell; Nur einem Eraurigen hab' ich begegnet, Der sich verbergen muß, wo Alles jauchzt. Durgund.

Und wer ift fich fo fchwerer Schuld bewußt, Daß er an unfrer huld verzweifeln mußte? Iobanna.

Darf er sich nahn? D, fage, daß er's darf! Mach' dein Berdienst volltommen. Eine Versöhnung. Ist keine, die das Herz nicht ganz befreit. Ein Tropfen Haß, der in dem Freudenbecher Juruchleibt, macht den Segenstrank zum Gift. - Rein Unrecht fer fo blutig, daß Burgund An diesem Freudentag es nicht vergebe!

Burgund.

Sa, ich verstehe dich!

Johanna.

Und willst verzeihn?

Du willst es, Herzog? — Romm herein, Du Chatel!

(Sie öffnet die Thur' und führt Du Shatel herein; dieser bleibt in der Entfernung fieben.)

Der herzog ift mit seinen Feinden allen Berfohnt, er ist es auch mit bir.

(Du Chatel tritt einige Schritte naber und fucht in ben Mugen bes Bergogs au fefen.)

Burgund.

Was machst du

Aus mir, Johanna? Weißt du, was du forderst?

Johanna.

Ein gut'ger Herr thut seine Pforten auf Für alle Gaste, keinen schließt er aus: Frei, wie das Firmament die Welt umspannt, So muß die Gnade Freund und Feind umschließen; So schickt die Sonne ihre Strahlen gleich Nach allen Raumen der Unendlichkeit; Gleichmessend gießt der Himmel seinen Thau Auf alle durstende Gewächse aus; Was irgend gut ist und von Oben kommt, Ist allgemein und ohne Vorbehalt; Doch in den Kalten wohnt die Kinsterniß!

Burgund.

D, fie kann mit mir schalten, wie fie will: Mein herz ift weiches Bache in ihrer hand.

— Umarmet mich, Du Chatel! Ich vergeb' Euch. Geist meines Naters, zürne nicht, wenn ich Die Hand, die dich getödtet, freundlich fasse. Ihr Todesgötter, rechnet mir's nicht zu, Daß ich mein schredlich Nachgelübbe breche. Bei euch dort unten in der ew'gen Nacht, Da schlägt kein Herz mehr, da ist Alles ewig, Steht Alles unbeweglich sest – doch anders Ist es hier oben in der Sonne Licht. Der Wensch ist, der lebendig sühlende, Der leichte Naub des mächt'gen Augenblicks.

Aarl (gur Nobanna).

Bas bant' ich dir nicht Alles, hohe Jungfrau! Bie schön hast du dein Wort gelöst! Bie schnell mein ganzes Schickal umgewandelt! Die Freunde hast du mir versöhnt, die Feinde Mir in den Staub gestürzt und meine Städte Dem fremden Joch entrissen. — Du allein Vollbrachtest Alles. — Sprich, wie lohn' ich dir!

Sep immer menschlich, Herr, im Glud, wie du's Im Unglud warst — und auf der Größe Gipfel Bergiß nicht, was ein Freund wiegt in der Noth: Du hast's in der Erniedrigung erfahren. Berweigre nicht Gerechtigkeit und Gnade Dem Lesten deines Bolls: denn von der Heerde Berief dir Gott die Retterin — Du wirst Ganz Frankreich sammeln unter deinen Scepter, Der Ahn = und Stammherr großer Fürsten sepn; Die nach dir tommen, werden heller leuchten, Als die dir auf dem Thron vorangegangen.

Dein Stamm wird blahn, folang er fich die Liebe Bewahrt im Herzen feines Bolfs. Der Hochmuth nur kann ihn jum Falle führen, Und von den niedern Hutten, wo dir jest Der Retter ausging, droht geheimnisvoll Den schuldbestedten Enkeln das Berderben!

Burgund.

Erleuchtet Madchen, das der Geist beseelt! Benn deine Angen in die Zukunft dringen, So sprich mir auch von meinem Stamm! Wird er Sich herrlich breiten, wie er angefangen?

Johanna.

Burgund! Hoch bis jur Throneshohe haft Du beinen Stuhl geseht, und hoher strebt Das stolze Herz, es hebt bis in die Wolfen Den kühnen Bau. — Doch eine Hand von Oben Wird seinem Wachsthum schleunig Halt gebieten. Doch fürchte drum nicht deines Hauses Fall! In einer Jungfrau lebt es glanzend fort, und seepertragende Monarchen, Hirten Der Voller, werden ihrem Schof entbluhn. Sie werden herrschen auf zwei großen Thronen, Gesehe schreiben der bekannten Welt und einer neuen, welche Gottes Hand Noch zudedt hinter unbeschifften Meeren.

Aari.

D, fprich, wenn es der Geist dir offenbaret, Wird dieses Freundschaftsbundniß, das wir jest Erneut, auch uoch die späten Entelfohne Bereinigen?

#### Johanna

(nach einigem Stillschweigen).

Ihr Könige und Herrscher! Fürchtet die Zwietracht! Wedet nicht den Streit Aus seiner Höhle, wo er schläft: denn, einmal Erwacht, bezähmt er spat sich wieder! Enkel Erzeugt er sich, ein eisernes Geschlecht, Fortzündet an dem Brande sich der Brand.

— Berlangt nicht mehr zu wissen! Freuet euch Der Gegenwart. Last mich die Zufunst still Bedecen!

#### Sorel.

Seilig Madchen, bu erforschest Mein Berg, bu weißt, ob es nach Größe eitel strebt: Auch mir gib ein erficuliches Oratel.

Johanna.

Mir zeigt der Geift nur große Weltgeschide; Dein Schidfal ruht in deiner eignen Bruft!

Dunois.

Bas aber wird dein eigen Schickfal fenn, Erhabnes Mädchen, das ter himmel liebt? Dir blubt gewiß das schönfte Gluck der Erde, Da du so fromm und hellig bist.

Johanna.

Das Glud

Bohnt dreben in dem Schof des ew'gen Baters.

Aarl.

Dein Glud fep fortan deines Königs Sorge! Denn deinen Ramen will ich herrlich machen In Frankreich; felig preifen follen dich Die spätesten Geschlechter — und gleich jest Erfull' ich es. — Anie nieder!

(Er jieht bas Schwert und berührt fie mit bemfelben.)

Und fteh' auf

Als eine Eble! Ich erhebe bich, Dein König, aus dem Staube deiner dunkeln Geburt — Im Grabe abl' ich deine Bater — Du sollst die Lilie im Wappen tragen, Den Besten sollst du ebenburtig sepn In Frankreich; nur das königliche Blut Bon Balois sep edler, als das deine! Der Größte meiner Großen sühle sich Durch deine Hand gegehrt; mein sep die Sorge, Dich einem edeln Gatten zu vermählen.

Dungis (tritt vor).

Mein herz ertor sie, da sie niedrig war: Die neue Ehre, die ihr haupt umglänzt, Erhöhr nicht ihr Berdienst, noch meine Liebe. hier in dem Angesichte meines Königs Und dieses heil'gen Bischofs reich' ich ihr Die hand als meiner fürstlichen Gemahlin, Benn sie mich würdig halt, sie zu empfangen.

Aarl.

Unwiderstehlich Madchen, du häufst Bunder Auf Bunder! Ja, nun glaub' ich, daß dir nichts Unmöglich ist. Du hast dies stolze Herz Bezwungen, das der Liebe Allgewalt Hohn sprach bis jest.

Senn' ich fie recht, ift ihr befcheidnes Berg.

Der hulbigung bes Gröften ift fie werth, Doch nie wird fie den Bunsch so hoch erheben. Sie strebt nicht schwindelnd eitler hoheit nach; Die treue Neigung eines redlichen Gemuths genügt ihr und das stille Los, Das ich mit dieser hand ihr anerbiete.

Aarl.

Auch du, La hire? 3wei treffliche Bewerber, An heldentugend gleich und Kriegesruhm!
— Willft du, die meine Feinde mir verschnt, Mein Reich vereinigt, mir die liebsten Freunde Entzwein? Es kann sie Einer nur besitzen, Und Jeden acht' ich solches Preises werth. So rede du, dein herz muß hier entscheiden.

Sorel (tritt naber).

Die edle Jungfrau seh' ich überrascht, Und ihre Wangen farbt die zücht'ge Scham. Man geb' ihr Zeit, ihr Herz zu fragen, sich Der Freundin zu vertrauen und das Siegel Zu lösen von der sestwerschloss nen Brust. Jest ist der Augenblick gekommen, wo Auch ich der strengen Jungfrau schwesterlich Mich nahen, ihr den treu verschwiegnen Busen Darbieten darf. — Man laß und weiblich erst Das Weibliche bedenken und erwarte,

Aarl (im Begriff ju geben). Alfo fep's!

Johanna.

Nicht alfo, Sire! Bas meine Bangen farbte, Bar die Berwirrung nicht der bloden Scham. Ich habe dieser edeln Frau nichts zu vertraun, Des ich vor Männern mich zu schämen hätte. Hoch ehrt mich dieser edeln Nitter Wahl; Doch nicht verließ ich meine Schäfertrift, Um weltlich eitle Hoheit zu erjagen, Noch, mir den Brautkranz in das Haar zu siechten, Legt' ich die ehrne Waffenrustung an. Berufen bin ich zu ganz anderm Werk, Die reine Jungfrau nur kann es vollenden. Ich die Kriegerin des höchsten Gottes, Und keinem Manne kann ich Gattin sevn.

### Erzbischof.

Dem Mann zur liebenden Gefährtin ist Das Weib geboren — wenn sie der Natur Gehorcht, dient sie am Würdigsten dem Himmel! Und, hast du dem Besehle deines Gottes, Der in das Feld dich rief, genug gethan, So wirst du beine Wassen von dir legen Und wiederkehren zu dem saufteren Geschlecht, das du verleugnet hast, das nicht Berusen ist zum blut'gen Wert der Wassen.

### Johanna.

Chrwurd'ger Herr, ich weiß noch nicht zu fagen, Was mir der Geift gebieten wird zu thun; Doch, wenn die Zeit fommt, wird mir feine Stimme Nicht schweigen, und gehorchen werd' ich ihr. Jest aber heißt er mich mein Werf vollenden. Die Stirne meines Herren ist noch nicht Gefront, das heil'ge Del hat seine Scheitel Noch nicht konig, noch heißt mein Herr nicht König.

Agri.

Bir find begriffen auf dem Beg nach Aheims.

Laft und nicht ftill ftebn, denn geschäftig find Die Feinde ringe, den Weg dir zu verschließen. Doch mitten durch sie Alle führ' ich bich!

Dunois.

Wenn aber Alles wird vollendet fepn, Wenn wir zu Rheims nun siegend eingezogen, Wirft bu mir dann vergönnen, heilig Madchen -

Johanna.

Will es ber himmel, bag ich fieggefront Aus diesem Kampf des Todes wiedertehre, So ist mein Wert vollendet — und die hirtin hat tein Geschäft mehr in des Königs hause.

Rarl (ibre Sand faffend).

Dich treibt des Geistes Stimme jest, es schweigt Die Liebe in dem gotterfüllten Busen; Sie wird nicht immer schweigen, glaube mir! Die Waffen werden ruhn, es führt der Sieg Den Frieden an der Hand: dann kehrt die Freude In jeden Busen ein, und sanstere Gefühle wachen auf in allen Herzen — Sie werden auch in deiner Brust erwachen, Und Thränen süßer Schnsucht wirst du weinen, Wie sie dein Auge nie vergoß — dies Herz, Das jest der himmel ganz erfüllt, wird sich Bu einem ird'schen Freunde liebend wenden — Jest hast du rettend Tausenbe beglückt, Und, Einen zu beglücken, wirst du enden!

Johanna.

Dauphin! Bift bu der gottlichen Erscheinung Schon mude, daß du ihr Befag gerftoren, Die reine Jungfrau, die dir Gott gesendet, Berab willft ziehn in den gemeinen Staub? Ihr blinde Bergen! Ihr Aleingläubige! Des himmels herrlichkeit umleuchtet euch, Vor eurem Aug' entbullt er feine Bunder. Und ibr erblickt in mir nichts als ein Beib. Darf fich ein Beib mit friegerischem Erg Umgeben, in die Mannerschlacht fich mischen? Weh' mir, wenn ich das Rachschwert meines Gottes In Sanden führte und im eiteln Bergen Die Reigung truge ju dem ird'ichen Mann! Mir mare beffer, ich mar' nie geboren! Rein foldes Bort mehr, fag' ich euch, wenn ibr Den Beift in mir nicht gurnend wollt entruften! Der Manner Auge icon, bas mich begehrt, Ift mir ein Grauen und Entheiligung.

### Aarl.

Brecht ab. Es ift umfonft, fie zu bewegen. Johanna.

Befiehl, daß man die Kriegstrommete blafe! Mich preft und angstigt diese Waffenstille! Es jagt mich auf aus dieser muß'gen Ruh' Und treibt mich fort, daß ich mein Wert erfulle, Gebietrisch mahnend meinem Schickfal zu.

## Fünfter Auftritt.

Gin Bitter ellfertig.

Aarl.

Was ist's?

Mitter.

Der Feind ift über bie Marne gegangen Und ftellt fein heer jum Treffen.

Johanna (begeiftert).

Schlacht und Rampf!

Jest ist die Seele ihrer Bande frei. Bewaffnet euch, ich ordn' indes die Schaaren.

(Gie eilt binaus).

Aarl.

Folgt ihr, La hire — Sie wollen und am Thore Bon Rheims noch um die Krone tampfen laffen! Dungis.

Sie treibt nicht wahrer Muth. Es ist der lette Versuch unmächtig wüthender Verzweiflung.

Rarl.

Burgund, Cuch fporn' ich nicht. heut' ift ber Tag, Um viele bofe Tage ju verguten.

Burgund.

3hr follt mit mir gufrieden fenn.

Rari.

36 felbst

Bill Euch vorangehn auf dem Weg des Ruhms Und in dem Angesicht der Krönungsstadt Die Krone mir ersechten. — Meine Agnes, Dein Ritter fagt dir Lebewohl! Agnes (umarmt ibn.)

Ich weine nicht, ich gittre nicht für dich, Mein Glaube greift vertrauend in die Wolfen. So viele Pfander seiner Gnade gab Der himmel nicht, daß wir am Ende trauern. Bom Sieg gefrönt umarm' ich meinen herrn, Mir sagt's das herz, in Rheims bezwungnen Mauern.

(Trompeten erschallen mit muthigem Ton und geben, mabrend daß ber: wandelt wird, in ein wildes Ariegsgetümmel über; das Orchester fäller ein bei offener Scene und wird von friegerischen Instrumenten hinter der Scene begleitet.)

Der Schauplay verwandelt fich in eine freie Gegend, die von Baumen begrangt wird. Man fieht mabrend der Musik Solbaten über den Sintergrund schnell weggiehen.

## Cechster Auftritt.

Calbot, auf Saftolf gefiupt und von Soldaten begleitet. Gleiche Larauf Lionel.

Calbot.

hier unter biefen Baumen fest mich nieder, Und Ihr begebt Guch in die Schlacht gurud: Ich brauche teines Beiftands, um zu fterben.

Sastolf.

D ungludfeltg jammervoller Lag! (Lionel tritt auf.)

Bu welchem Anblick fommt Ihr, Livnel! Hier liegt der Feldherr auf den Tod verwundet.

Lionel. Das molle Gott nicht! Edler Lord, fieht auf! Jest ifi's nicht Beit, ermattet bingufinten. Beicht nicht dem Cod, gebietet der Natur Mit Curem macht'gen Billen, daß fie lebe. Calbot.

Umfonst! Der Tag bes Schickals ist gefommen, Der unsern Thron in Frankreich stürzen soll. Bergebens in verzweiflungsvollem Kamps Wagt' ich das Leste noch, ihn abzuwenden. Bom Strahl dahingeschmettert lieg' ich hier, Um nicht mehr aufzustehn. — Rheims ist verloren. So eilt, Paris zu retten.

Lionel.

Paris hat fich vertragen mit dem Dauphin: So eben bringt ein Eilbot' uns die Nachricht.

Calbot (reift ben Berband auf).

So strömet hin, ihr Bache meines Bluts, Denn überdruffig bin ich diefer Sonne!

Sionel.

Ich kann nicht bleiben. — Fastolf, bringt den Feldherrn An einen sichern Ort: wir können und Nicht lange mehr auf diesem Posten balten. Die Unsern flieben schon von allen Seiten; Unwiderstehlich dringt das Madchen vor —

Unfinn, du siegst, und ich muß untergehn; Mit der Dummheit kampfen Götter selbst vergebens. Erhabene Bernunft, lichthelle Tochter Des göttlichen Hauptes, weise Gründerin Des Weltgebaudes, Führerin der Sterne, Wer bist du denn, wenn du, dem tollen Nof Des Aberwises an den Schweif gebunden,

Unmächtig rufend, mit dem Exundenen Dich sehend in den Abgrund stürzen mußt! Berflucht sep, wer sein Leben an das Große Und Würd'ge wendet und bedachte Plane Mit weisem Geist entwirft! Dem Narrenkönig Gehört die Welt —

Sionel.

Mylord! Ihr habt nur noch für wenige Augenolide Leben — Denft Un Guren Schöpfer!

Calbot.

Baren wir als Tapfere Durch andre Tapfere besiegt, wir könnten Uns trösten mit dem allgemeinen Schickal, Das immer wechselnd seine Augel dreht — Doch solchem groben Gaukelspiel erliegen! Bar unser ernstes arbeitvolles Leben Keines ernsthaftern Ausgangs werth?

Sion et (reicht ihm die Sand).

Mplord, fahrt wohl! Der Ehranen schuldigen Boll Will ich Euch redlich nach der Schlacht entrichten, Wenn ich alsbann noch übrig bin. Jest aber Ruft das Geschick mich fort, das auf dem Schlachtseld Roch richtend sist und seine Lose schüttelt. Auf Wiedersehn in einer andern Welt! Rurz ist der Abschied für die lange Freundschaft.

(Geht ab.)

Bald ift's vorüber, und der Erde geb' ich, Der em'gen Sonne die Atome wieder, Die fich zu Schmerz und Luft in mir gefügt — Un) von bem macht'gen Talbot, der bie Belt Dit feinem Rriegeruhm füllte, bleibt nichte übrig, Mls eine Sandvoll leichten Staubs. - Go geht Der Menich zu Ende - und bie einzige Ausbeute, die wir aus dem Kampf des Lebens Begtragen, ift die Ginfict in das Nichts und bergliche Berachtung alles Deffen, Bas und erhaben ichien und munichenswertb. -

## Ciebenter Auftritt.

Rarl. Burgund. Dunois. Bu Chatel unt Soldaten ereten auf.

Burgund.

Die Schange ift erfturmt.

Dungis.

Der Tag ift unfer.

Aari (Tatbot bemerfend).

Seht, wer es ift, ber dort vom Licht ber Conne Den unfreiwillig schweren Abschied nimmt? Die Ruftung zeigt mir feinen ichlechten Mann. Bebt, fpringt ihm bei, wenn ihm noch Sulfe frommt.

Gotbaten aus bed Konigd Gefolge treten bingu). fastolf.

Burud! bleibt fern! Sabt Achtung vor bem Codten, Dem ihr im Leben nie ju nahn gewunscht! Burgund.

Das feb' ich! Talbot liegt in feinem Blut! (Er gebt auf ihn gu. Talbet blidt ihn farr an und fliebt.) 20

Chivers fammtl. Werte. V.

Saftolf.

hinmeg, Burgund! Den letten Blid des helben Bergifte nicht der Anblid bes Berrathers!

Dungis.

Furchtbarer Talbot! Unbezwinglicher! Rimmst du vorlieb mit so geringem Raum, Und Frankreichs weite Erde konnte nicht Dem Streben deines Riesengeistes gnugen.

— Erst jeto, Sire, begruß' ich Euch als König: Die Krone zitterte auf Eurem Haupt, Solang ein Geist in diesem Körper lebte.

#### Rari

(nachdem er den Todten fillschweigend betrachtet.) Ihn hat ein Höherer besiegt, nicht wir! Er liegt auf Frankreichs Erde, wie der Held Auf feinem Schild, den er nicht laffen wollte. Bringt ibn binmeg!

(Solbaten beben ben Leichnam auf und tragen ihn fort.)

Kried' fev mit feinem Staube!

Ihm foll ein ehrenvolles Dentmal werden. Mitten in Frankreich, wo er feinen Lauf Mis Held geendet, ruhe fein Gebein! So weit, als er, drang noch kein feindlich Schwert Seine Grabschrift sep der Ort, wo man ihn findet.

Saftolf (gibt fein Schwert ab).

herr, ich bin bein Gefangener.

Aarl

(gibt ihm fein Schwert jurud).

Micht alfo!

Die fromme Offict ebrt auch ber robe Rrieg.

Frei follt Ihr Eurem herrn zu Grabe folgen. Jest eilt, Du Chatel — Meine Ugned zittert — Entreißt sie ihrer Angst um und — bringt ihr Die Botschaft, daß wir leben, daß wir siegten, Und führt sie im Triumph nach Rheims!

(Du Chatel geht ab.)

## Achter Auftritt.

La Bire ju ben Vorigen.

Dunois.

La hire,

Bo ift die Jungfrau?

fa Sire.

Die? Das frag' ich Euch.

In Gurer Seite fechtend ließ ich fie.

Dunois.

Bon Eurem Arme glaubt' ich fie befchutt, Als ich bem Ronig beiguspringen eilte.

Burgund.

Im dichtsten Feindeshaufen fah ich noch Bor Aurzem ihre weiße Fahne wehn.

Dunois.

Weh' und, wo ist sie? Boses ahnet mir! Kommt, eilen wir, sie zu befrein. — Ich fürchte, Sie hat der kuhne Muth zu weit geführt, Umringt von Feinden kampft sie ganz allein, Und hülflos unterliegt sie jest der Menge.

Sari.

Cilt, rettet fie!

La hire. Ich folg' Euch, fommt! Burgund.

Wir Alle!

(Cie eilen fort.)

Eine andere obe Segent bes Schlachtfeltes.

Man fieht die Thurme von Rheime in ber Ferne von ber Conne beleuchtet.

## Meunter Auftritt.

Ein Mitter in gang fcmarger Ruftung, mit gefchloffenem Bifer. Johanna verfolgt ibn bis auf die vordere Bubne, wo er fille fiehr und fie erwartet.

Johanna.

Arglist'ger! Jest erkenn' ich deine Tude! Du hast mich truglich durch verstellte Flucht Bom Schlachtfeld weggelodt und Tod und Schidsal Bon vieler Brittensöhne Haupt entfernt. Doch jest ereilt dich selber das Verderben.

Sowarzer Ritter.

Barum verfolgst du mich und heftest dich So wuthentbrannt an meine Fersen? Mir Ift nicht bestimmt, von deiner Hand zu fallen.

Johanna.

Berhaft in tieffter Seele bijt du mir, Gleichwie die Racht, die deine Farbe ift. Dich weg zu tilgen von dem Licht des Tags,

Treibt mich bie unbezwingliche Begier. Ber bift bu? Deffne bein Bifier. — Sätt' ich Den friegerischen Talbot in der Schlacht Richt fallen febn, so sagt' ich, bu wärst Talbot. Schwarzer Titter.

Schweigt dir die Stimme des Prophetengciftes?

Sie redet laut in meiner tiefften Bruft, Daß mir bas Unglud an der Seite fteht.

Johanna d'Arc! Bis an die Thore Rheims Bift du gedrungen auf des Sieges Flügeln. Dir gnüge der erworden Ruhm. Entlasse Das Glück, das dir als Stlave hat gedient, Eh' es sich zürnend selbst befreit: es haßt Die Treu', und Keinem dient es bis ans Ende.

Was heißest du in Mitte meines Laufs Mich stille stehen und mein Werk verlassen? Ich führ' es aus und löse mein Gelübbe! Schwarzer Aitter.

Nichts tann dir, du Gewalt'ge, widerstehn, In jedem Kampfe siegst du. — Aber gehe In teinen Kampf mehr. Hore meine Warnung! Johanna.

Nicht aus den Sanden leg' ich biefes Schwert, Alls bis bas ftolze England niederliegt. Schwarzer Aitter.

Shau' bin! Dort bebt fich Rheims mit feinen Thurmen, Das Biel und Ende deiner Fahrt — die Ruppel Der hoben Rathedrale fiehft du leuchten: Dort wirst du einziehn im Eriumphgeprang', Deinen König fronen, bein Gelübbe lofen. — Geb' nicht hinein! Kehr' um! hor' meine Warnung!

Johanna.

Ber bift bu, boppelgungig falfches Wefen, Das mich erichreden und verwirren will? Bas maßest du bir an, mir falfch Oratel Betrüglich zu vertündigen!

(Der ichwarze Ritter will abgehen, fie tritt ibm in ben Beg.) Rein, du ftehft

Mir Rede oder ftirbft von meinen Sanden! (Gie will einen Streich auf ihn fubren.)

### Schwarzer Ritter

(berührt fie mit der Sand, fie bleibt unbeweglich fieben). Bote, mas fterblich ift!

(Racht, Blip und Donnerichlag. Der Ritter verfinit.)

### Johanna

(fleht anfangs erflaunt, faßt sich aber bald wieder). Es war nichts Lebendes. Ein trüglich Bild Der Hölle war's, ein widerspenst'ger Geist, Herausgestiegen aus dem Fenerpfuhl, Mein edles Herz im Busen zu erschüttern. Wen fürcht' ich mit dem Schwerte meines Gottes? Siegreich vollenden will ich meine Bahn, und, kam' die Hölle selber in die Schranken, Mir soll der Muth nicht weichen und nicht wanken!

## Behnter Auftritt.

. Sionel. Johanna.

fionel.

Berflucke! ruste dich jum Kampf — Richt Beibe Berlassen wir lebendig diesen Plat.
Du hast die Besten meines Bolts getöbtet;
Der edle Talbot hat die große Seele
In meinen Busen ausgehaucht. — Ich räche Den Tapfern oder theile sein Geschick.
Und, daß du wissest, wer dir Ruhm verleiht,
Er sterbe oder siege — Ich bin Lionel,
Der lette von den Fürsten unsers Heers,
Und unbezwungen noch ist dieser Arm.

(Er dringt auf fie ein; nach einem turgen Gefechte ichlagt fie ihm bas Schwert aus ber Sanb.)

Treulofes Glud!

(Er ringt mit ihr.)

### Johanna

(ergreift ibn von hinten am helmbuid und reißt ibm ben beim gewaltfam berunter, daß fein Geficht entbisft wird, jugleich judt fie bas Schwert mit ber Rechten).

Erleide, mas bu fuchteft?

Die beil'ge Jungfrau opfert bich burch mich!

(In blefem Augenblid ficht fie ibm ins Geficht; fein Anblid ergreift fie, fie bleibt unbeweglich fleben unb last bann langfam ben Arm finten.)

Cionel.

Bas zauderst bu und hemmst den Todesstreich? Rimm mir das Leben auch, du nahmst den Ruhm; Ich bin in deiner Hand, ich will nicht Schonung.

(Sie gibt ihm ein Beichen mit ber Sand, fich ju entfernen.)

Entflieben foll ich? Dir foll ich mein Leben Berdanten? — Eher fterben!

Johanna (mitabgewandtem Geficht).

36 will nichts davon wiffen, daß dein Leben In meine Macht gegeben mar.

fionel.

3ch haffe dich und dein Geschent — 3ch will Richt Schonung — Töbte deinen Feind der bich. Berabscheut, der dich töbten wollte.

Johanna.

Tibte mid

- Und fliebe!

Lionel.

Sa! mas tft Das? Johanna (verbirge bas Geficht).

Bebe mir!

Sionel (tritt ihr naber).

Du tobteft, fagt man, alle Engellander, Die du im Rampf bezwingst — Barum nur mich Berfconen?

Joha nna

(exbebt bas Schwert mit einer rafchen Bewegung gegen ibn, lagt es aber, wie fie ibn ins Genchtefaßt, fcnell wieber fullen).

Seil'ge Jungfrau!

Sionel.

Barum nennst du Die Heil'ge? Sie weiß nichts von dir: der himmel hat teinen Theil an dir.

Johanna (in ber beftigften Beangftigung).

Was hab' ich

Sethan! Gebrochen hab' ich mein Gelubde! (Gie ringt verzweifelnd die Sanbe.)

fione1

(betrachtet fie mit Abeitnahme und tritt ihr naber). Ungludlich Madchen! Ich beflage dich. Du rührst mich; du hast Großmuth ausgeübt An mir allein; ich fühle, daß mein haß Berschwindet, ich muß Antheil an dir nehmen!

— Wer bist du? woher tommst du?

3 ohanna.

Fort! Entfliede!

Lionel.

Mich jammert beine Jugend, beine Schönbeit! Dein Anblid dringt mir in das Herz. Ich möchte Dich gerne retten — Sage mir, wie kann ich's? Romm! fomm! Entfage diefer gräflichen Berbindung — Wirf sie von dir diese Waffen! Iohanna.

36 bin unwurdig, fie ju führen! Cionel.

Wirt

Sie von dir, fcnell, und folge mir! Johanna (mit Entlepen).

Dir folgen!

Sionel.

Du tannst gerettet werden. Folge mir! Ich will dich retten, aber saume nicht. Mich fast ein ungeheurer Schmerz um dich Und ein unnennbar Sehnen, dich zu retten — (Bemächtigt sich ihres Armes.)

Johanna.

Der Baftard naht! Sie find's! Sie fuchen mich!; Beun fic bich finden -

Sionel.

Ich befchupe bich! Johanna.

3ch fterbe, wenn du fällft von ihren handen!

Bin ich dir theuer?

Johanna.

Seilige des Simmels!

Werd' ich bich wiederfehn? von bir hören? Johanna.

Nie! Niemals!

Cionel.

Diefes Schwert jum Pfand, daß ich

Did wieberfebe!

(Er entreift ihr das Schwert.)

Johanna.

Rasender, du magst es?

Sionel.

Jest weich' ich der Gewalt, ich feb' dich wieder!

(Er geht ab.)

## Gilfter Auftritt.

Bunois und Ja Bire. Johanna.

Sa Bire.

Sie lebt! Sie ift's!

Dunois.

Johanna, fürchte nichts!

Die Freunde fteben machtig bir gur Geite.

Sa Bire.

Rliebt bort nicht Lionel?

Dunois. Lag ibn entfliehn!

Johanna, die gerechte Sache flegt. Rheims öffnet seine Thore; alles Bolk

Strömt jauchzend seinem Könige entgegen — Sa hire.

Bas ift der Jungfrau? Sie erbleicht, fie fiutt!
(Iohanna schwindelt und will finten.)

Dunois.

Sie ift verwundet — Reift den Panger auf — Es ift der Arm und leicht ift die Berlepung.

Sa Bire.

Ihr Blut entfließt!

Johanna.

Laft es mit meinem Leben

Sinftromen!

(Cie liegt ohnmachtig in La Sires Armen.)

# Dierter Aufzug.

#### Ein feftlich gefchmudter Caal.

Die Saulen find mit Fefions ummunden; binter ber Scene Fibten und Soboen.

## Erster Auftritt.

Johanna.

Die Waffen ruhn, des Krieges Stürme schweigen,'
Muf blut'ge Schlachten folgt Gesang und Tang,
Durch alle Straßen tont ber muntre Reigen,
Altar und Kirche prangt in Festesglang,
Und Pforten bauen sich aus grunen Zweigen,
Und um die Säule windet sich der Krang;
Das weite Rheims fast nicht die Zahl der Gäste,
Die wallend stromen zu dem Bolkerfeste.

Und einer Freude hochgefühl entbrennet, Und ein Gedante schlägt in jeder Bruft. Bas sich noch jungst in blut'gem haß getrennet, Das theilt entzudt die allgemeine Luft. Ber nur zum Stamm der Franken sich bekennet, Der ist des Namens stolzer sich bewußt: Erneuert ist der Glanz der alten Krone, Und Frankreich hulbigt seinem Königssohne. Doch mich, die all' bles Herrliche vollendet, Mich rührt es nicht, das allgemeine Glud; Mir ist das Herz verwandelt und gewendet, Es slieht von dieser Festlichkeit zuruck, Ins britt'sche Lager ist es hingewendet, Hindber zu dem Feinde schweist der Blick, Und aus der Freunde Kreis muß ich mich stehlen, Die schwere Schuld des Busens zu verhehlen.

Wer? Ich? Ich eines Mannes Bild In meinem reinen Bufen tragen? Dies herz, von himmelsglanz erfüllt, Darf einer ird'ichen Liebe ichlagen? Ich, meines Landes Netterin, Des höchften Gottes Kriegerin, Für meines Landes Feind entbrennen? Darf ich's der leuichen Sonne nennen, Und mich vernichtet nicht die Scham?

(Die Munt hinter ber Scene geht in eine welche, ichmebende Melobie über.)

Wehe! weh' mir! Belche Cone! Bie verführen fie mein Ohr! Jeder ruft mir feine Stimme, Baubert mir fein Bild hervor!

Daß der Sturm der Schlacht mich faßte, Speere faufend mich umtonten In des heißen Streites Buth! Bieder fand' ich meinen Muth! Diese Stimmen, diese Tone, Wie umstriden sie mein Herz! Jede Kraft in meinem Busen Lösen sie in weichem Sehnen, Schmelzen sie in Wehmuth : Chrdnen!

(Rach einer Paufe lebhafter.)

Sollt' ich ihn töbten? tonnt' ich's, ba ich ihm Ins Auge fah? Ihn töbten! Eher hatt' ich Den Mordstahl auf die eigne Brust gezückt! Und bin ich strafbar, weil ich menschlich war? Ist Mitleid Sünde? — Mitleid! Hörtest du Des Mitleids Stimme und der Menschlichkeit Auch bei den Andern, die dein Schwert geopfert? Warum verstummte sie, als der Walliser dich, Der zarte Jüngling, um sein Leben sichte? Arglistig Herz! du lügst dem ew'gen Licht, Dich trieb des Mitleids fromme Stimme nicht!

Warum mußt' ich ihm in die Augen sehn! Die Büge schaun des ebeln Angesichts! Mit deinem Blick sing dein Verbrechen an, Unglückliche! Ein blindes Werkeng fordert Gott; Mit blinden Augen mußtest du's vollbringen! Sobald du fahst, verließ dich Gottes Schild, Ergriffen dich der Hölle Schlingen!

(Die Floten wiederholen, fie verfinft in eine fille Behmuth.)

Frommer Stab! o, batt' ich nimmer Mit bem Schwerte dich vertauscht! Satt' es nie in beinen Zweigen, Seil'ge Eiche, mir gerauscht!

Barft bu nimmer mir erschienen, hohe himmeletonigin! Nimm, ich tann sie nicht verdienen, Deine Krone, nimm sie bin!

Ach, ich fab ben himmel offen Und der Sel'gen Angesicht! Doch auf Erden ist mein hoffen, Und im himmel ist es nicht! Mußtest du ihn auf mich laden, Diesen surchtbaren Beruf! Konut' ich dieses herz verhärten, Das der himmel fühlend schus?

Billft du beine Macht verfünden, Bahle fie, die, frei von Sünden, Stehn in beinem ew'gen Haus; Deine Geister fende aus, Die Unsterblichen, die Reinen, Die nicht fühlen, die nicht weinen! Nicht die zarte Jungfrau mähle, Richt der Hirtin weiche Seele!

Kummert mich bas Los der Schlachten, Mich der Zwist der Könige? Schuldlos trieb ich meine Lammer Auf des stillen Berges Höh?. Doch du rissest mich ins Leben, In den stolzen Fürstensaal, Mich der Schuld dahin zu geben, Ach, es war nicht meine Babl!

## 3weiter Auftritt.

Agnes Sorel. Johanna.

Sorel

Commt in lebbafter Rubrung; wie fie die Jungfrau erklidt, eilt fie auf fie ju und fallt ibr um den Sale; ploplich befinnt fie fich, lagt fie los und fallt por ibr nieber).

Rein! Richt fo! hier im Staub vor dir - Johanna (will fie aufheben).

Steb' auf!

Bas ift dir? Du vergiffest dich und mich.

Laß mich, es ist ber Freude Drang, der mich Bu deinen Füßen niederwirst — ich muß Mein überwallend Herz vor Gott ergicken: Den Unsichtbaren bet' ich an in dir. Du bist der Engel, der mir meinen Herrn Nach Rheims geführt und mit der Krone schmackt. Was ich zu schen nie geträumt, es ist Erfüllt! Der Krönungszug bereitet sich, Der König steht im sestlichen Ornat, Versammelt sind die Pairs, die Machtigen Der Krone, die Insignien zu tragen; Bur Kathedrale wallend strömt das Volk; Es schallt der Reigen, und die Gloden tönen. D, dieses Gludes Fülle trag' ich nicht!

Cobanna bebt fie fanft in bie Sobe. Agned Sorel batt einen Augenbite inne, indem fie ber Jungfrau naber ind Auge fiebt.)

Doch du bleibst immer ernst und streng; du tonnst Das Glud erschaffen, doch du theilft es nicht. Dein herz ist talt, du fublft nicht unfre Freuden,

Du haft der himmel herrlichteit gesehn, Die reine Bruft bewegt tein irdisch Glud.

(Johanna ergreift ihre Sand mit Seftigfeit, läft fie aber ichnell wieber fabren.)

D, könntest du ein Weib sepn und empfinden! Leg' diese Rustung ab, tein Krieg ist mehr, Bekenne dich jum sausteren Geschlechte! Mein liebend Herz slieht schen vor dir zuruck, Solange du der strengen Pallas gleichst.

· Johanna.

Bas forderft du von mir!

Sorel.

Entwaffne dich!

Leg' diese Rustung ab! Die Liebe fürchtet, Sich dieser stahlbebeckten Brust zu nahn. D, sep ein Weib, und du wirst Liebe fühlen! Johanna.

Jest foll ich mich entwaffnen! Jest! Dem Cod Bill ich die Bruft entblößen in der Schlacht! Jest nicht — o, möchte fiebenfaches Erz Bor euren Festen, vor mir felbst mich schugen!

#### Strel.

Dich liebt Graf Dunois. Sein edles Herz,. Dem Ruhm nur offen und der Helbentugend, Es glüht für dich in heiligem Gefühl. D, es ist schön, von einem helden sich geliebt Zu sehn — es ist noch schöner, ihn zu lieben!

Cobanna wender fich mit Abscheu binveg.)

Du haffest ihn! - Rein, nein, bu tannft ihn nur Richt lieben - Doch, wie folltest bu ihn haffen! Man haft nur Den, der den Geliebten und

Entreißt; doch dir ist Reiner der Geliebte! Dein herz ist rubig — Wenn es fühlen tonnte — Johanna.

Betlage mich! Beweine mein Geschict!

Was könnte dir zu beinem Glüde mangeln? Du hast dein Wort gelöst, Frankreich ist frei, Bis in die Krönungsstadt hast du den König Siegreich geführt und hohen Ruhm erstritten; Dir huldiget, dich preist ein glücklich Volk; Bon allen Zungen überströmend sließt Dein Lob; du bist die Göttin dieses Festes; Der König selbst mit seiner Krone strahlt Richt herrlicher, als du.

Ishanna. O, könnt' ich mich n Schon der Erdel

Berbergen in den tiefften Schof der Erde! Sorel.

Bas ist bir? Welche seltsame Bewegung! Ber durste frei ausschaun an diesem Tage, Benn du die Blide niederschlagen soust? Mich laß erröthen, mich, die neben dir So klein sich fühlt, zu deiner Heldenstärke sich Zu deiner Hoheit nicht erheben kann! Denn soll ich meine ganze Schwäche dir Gestehen? Nicht der Ruhm des Baterlandes, Nicht der erneute Glanz des Thrones, nicht Der Völker Hochgefühl und Siegesfreude Beschäftigt dieses schwache Herz. Es ist Nur Einer, der es ganz erfüllt; es hat Nur Raum für dieses einzige Gefühl: Er ift der Angebetete, ibm jauchat bas Bolt, Ibn fegnet es, ibm ftreut es diefe Blumen, Er ift der Meine, der Beliebte ift's.

Jobanna.

D, bu bift aludlich! Gelia preise bich! Du liebft, mo Alles liebt! Du darfft bein Berg Aufschließen, laut aussbrechen bein Entzücken Und offen tragen vor der Menichen Bliden! Dies Kest des Reichs ist deiner Liebe Kest. Die Bolfer alle, die unendlichen, Die sich in diesen Mauern flutend drängen. Sie theilen bein Gefühl, fie beil'gen es: Dir jauchen fie, bir flechten fie den Rrang, Eins bift bu mit ber allgemeinen Bonne, Du liebst das Allerfreuende, die Sonne, Und, was bu fiehft, ift beiner Liebe Glang! Sorel (ihr um ben Bals fallenb).

D, du entzücht mich, bu verfteht mich gang! Ja, ich verfannte bid, bu fennft bie Liebe, Und, was ich fuble, sprichst bu machtig aus. Bon feiner Rurcht und Scheue lost fich mir Das herz, es wallt vertrauend dir entgegen .

Johanna

(entreift fich mit beftigfeit ihren Urmen). Berlag mich! Bende bich von mir! Beflede Did nicht mit meiner vesterfüllten Rabe! Ser gludlich, geb'! Mich lag in tieffter Racht . Mein Unglud, meine Schande, mein Entfeben Berbergen -

Sorel.

Du erschrecht mich, ich begreife

Dich nicht; boch ich begriff bich nie — und ftets Berhullt war mir bein duntel tiefes Befen. Ber möcht' es fassen, was dein heilig herz, Der reinen Seele Zartgefühl erschreckt!

Du bist die Heilige! du bist die Reine! Sähst du mein Junerstes, du stießest schaudernd Die Feindin von dir, die Verrätherin!

### Dritter Auftritt.

Punois. Du Chatel und Sa Bire mit der Fabne ber Jobanna.

#### Dunois.

Dich suchen wir, Johanna. Alles ift Bereit; der König sendet und, er will, Daß du vor ihm die heil'ge Fahne tragest; Du sollst dich schließen an der Fürsten Reihn, Die Nachste an ihm selber sollst du gehn: Denn er verleugnet's nicht, und alle Welt Soll es bezeugen, daß er dir allein Die Ehre dieses Tages zuerkennt.

Sa Sire.

hier ist die Fahne. Rimm sie, edle Jungfrau! Die Fürsten warten, und es harrt das Bolk.

Ich vor ihm herziehn? Ich die Fahne tragen? Dunois.

Bem andere ziemt' es! Welche andre Sand

If rein genug, das heiligthum zu tragen! Du fcmangft fie im Gefechte: trage fie Bur Bierbe nun auf diesem Weg ber Freude.
(La fire will ihr ble Fabne überreichen, fie bebt fchaubernb bavor zurud.)
Ioh anna.

Sinmeg! Sinmeg!

Sa Sire.

Bas ift bir? Du erfchrickt

Bor beiner eignen Fahne! — Sieh' fie an! (Er rollt die Fahne auseinander.)

Es ist dieselbe, die du siegend schwangst. Die himmelstonigin ift drauf gebilbet, Die über einer Erdentugel schwebt: Denn also lehrte bich's die heil'ge Mutter.

Ishanna (mit Entfepen hinschauend). Sie ift's! fie felbst! Gang so erschien sie mir." Sebt, wie sie berblickt und die Stirne faltet.

Bornglubend aus den finftern Dimpern ichaut!

D, fie ift außer fich! Komm ju bir felbft! Erfenne bich! Du fiehst nichte Birkliches! Das ist ihr irdisch nachgeahmtes Bilb, Sie selber wandelt in bes himmels Choren!

Johanna.

Furchtbare, tommst du, dein Geschöpf zu strafen? Werderbe, strafe mich, nimm deine Blige Und laß sie fallen auf mein schuldig Haupt. Gebrochen hab' ich meinen Bund, entweiht, Gelästert hab' ich deinen heil'gen Namen!

Dunois.

Beh' und! Bas ift Das? Belch' unfel'ge Reben!

Sa Sire (erftaunt ju Du Chatel).

Begreift 3hr diefe feltsame Bewegung?

Du Chatel.

3ch febe, was ich feb'. 3ch hab' es langft Gefürchtet.

Dunois.

Wie? was fagt Ihr?

Du Chatel.

Bas ich bente,

Darf ich nicht fagen. Bollte Gott, es ware Borüber, und ber König war' gefront!

Sa Sire.

Bie? hat ber Schreden, der von dieser Fahne Ausging, sich auf bich selbst gurud gewendet? Den Britten laß vor diesem Beichen gittern, Den Feinden Frankreichs ist es fürchterlich, Doch seinen treuen Bürgern ist es gnadig.

Johanna.

Ja, du fagst recht: den Freunden ist es hold, Und auf die Feinde sendet es Entsepen!
(Man bort ben Kronungsmarich.)

Dunois.

So nimm die Fahne! Nimm sie! Sie beginnen Den Jug, tein Augenblick ist zu verlieren!

(Sie bringen ihr die Fahne auf, fie ergreift fie mit heftigem Wiberfireben und geht ab, die Andern folgen.)

Die Scene verwandelt fich in einen freien Plat vor der Rathebralfirche.

### Bierter Auftritt.

Buschauer erfüllen den hintergrund, aus ihnen heraus treten Pertrand, Claude Marie und Ctienne und tommen vorwarts, in der Volge auch Margot und Jouison. Der Krönungsmarich erschallt gedämpft aus ber Verne.

#### Bertrand.

Hort die Musit! Sie sind's! Sie nahen schon! Bas ist das Beste? Steigen wir hinauf Auf die Platesorme oder drängen uns Durchs Volt, daß wir vom Auszug nichts verlieren? Etienne.

Es ift nicht durchzutommen. Alle Strafen find Bon Menfchen vollgebrängt zu Rof und Bagen. Last und hieher an diese Häuser treten: hier können wir den Jug gemächlich seben, Wenn er vorüber kommt.

Claube Marie.
Ift's doch, als ob Salb Frankreich fich zusammen hier gefunden; So allgewaltig ist die Flut, daß fie Auch uns im fernen lothringischen Land Hat aufgehoben und hieher gespult!

Dertrand. Wer wird

In feinem Bintel mußig fiben, wenn Das Große fich begibt im Baterland! Es hat auch Schweiß und Blut genng gefostet, ' Bis daß die Krone tam aufe rechte Haupt! Und unfer König, ber ber mahre ift, Dem wir die Kron' jest geben, foll nicht schlechter Begleitet seyn, als der Pariser ihrer, Den sie zu Saint Denis gekrönt! Der ist Kein Wohlgesinnter, der von diesem Fest Begbleibt und nicht mitrust: Es lebe der König!

# Fünfter Auftritt.

Margot und Sonifon treten ju ihnen.

Souison.

Wir werden unfre Schwester feben, Margot! Mir pocht bas Berg.

Margot.

Wir werden sie im Glanz Und in der Hoheit sehn und zu und sagen: Es ist Johanna, es ist unfre Schwester!

Ich fann's nicht glauben, bis ich fie mit Augen Gefehn, baß biefe Mächtige, bie man Die Jungfrau nennt von Orleans, unfre Schwester Johanna ift, die uns verloren ging.

(Der Marich fommt immer naber.)

Margot.

Du zweifelft noch? bu wirft's mit Augen febn!

Gebt act! Sie fommen!

# Sechster Auftritt.

Alstenspieler und Soboisten eröffnen ben Bug; Ainder folgen weiß gekleibet, mit Zweigen in ber Sand; hinter diesen zwei Geralde; darauf ein Bug von Sellebardierern, Magistratspersonen in der Robe folgen; hierauf zwei Marschälle mit dem Stabe, Berzeg von Burgund, das Schwert tragend, Punsis mit dem Scepter, andere Große mit der Krone, dem Reichsapfel und dem Gerichtsflabe, andere mit Opsergaden; hinter diesen Ritter in ihrem Ordensschmud; Chornanden mit dem Rauchsaß, dann zwei Bischöse mit der Ste. Ampoule, Erzbischos mit dem Erucifir; ihm sogt Johanna mit der Fabne. Sie geht mit gesenktem Saupt und ungewissen Schritten; die Schwessern geben bet ihrem Anblid Zeichen des Erstaunens und der Freude. Sinter ihr kommt der Asnig unter einem Abronhimmel, welchen vier Barsne tragen, Sosseute solgen, Soldaten schließen. Wenn der Zug in die Kirche hineln ift, schweigt der Marsch.

# Siebenter Auftritt.

Sonifon. Margot. Claude Marie. Stienne. Bertrand. Margot.

Sabst du die Schwester?

Claude Marie.

Die im goldnen Barnifd,

Die vor dem König herging mit der Fahne? Margot.

Sie war's. Es war Johanna, unfre Somefter!

Und fie erfannt und nicht! Gie ahnete

Die Rahe nicht der schwesterlichen Bruft. Sie fah jur Erde und erschien so blaß, Und unter ihrer Fahne ging sie gitternd — Ich konnte mich nicht freun, da ich sie sah. Margot.

So hab' ich unfre Schwester nun im Glanz Und in der herrlichkeit gesehn. — Wer hatte Auch nur im Traum geahnet und gedacht, Da sie die heerde trieb auf unsern Bergen, Das wir in solcher Pracht sie wurden schaun.

Der Tranm bes Batere ift erfüllt, daß wir Bu Rheims uns vor der Schwester wurden neigen. Das ist die Rirche, die der Bater sah Im Traum, und Alles hat sich nun erfüllt. Doch der Bater sah auch traurige Gesichte! Ach, mich bekummert's, sie so groß zu sehn! Bertrand.

Bas ftehn wir mußig hier? Kommt in die Kirche, Die beil'ge handlung anzusehn!

Margot.

Ja, fommt!

Bielleicht, bag wir der Schwester dort begegnen.

Louison.

Wir haben sie gesehen. Kehren wir In unser Dorf zurud.

Margot.

Bas? Ch' wir fie

Begrüßt und angerebet?

Louison.

Sie gebort

Und nicht mehr an; bei Fürften ift ihr Plat Und Königen — Ber find wir, daß wir und Bu ihrem Glanze ruhmend eitel drangen? Sie war und fremd, da fie noch unfer war! Margot.

Wird fie fich unfer fcamen, und verachten?

Der König felber schämt sich unser nicht! Er grußte freundlich auch den Riedrigsten. Sep sie so boch gestiegen, ale sie will, Der König ist boch größer!

(Trompeten und Paufen erfchallen aus ter Rirde.)

Claube Marie.

Rommt gur Rirde!

(Sie ellen nach bem Sintergrunde, wo fie fich unter bem Bolte verlieren.)

### Achter Auftritt.

Chibaut fommt, fcwarz gefleibet. Raimond folgt ihm und will ihn aurude balten.

Naimond.

Rommt zur Kirche!

Bleibt, Bater Thibaut, bleibt aus bem Gebrange Burud! hier feht Ihr lauter frohe Menschen, Und Euer Gram beleidigt dieses Fest. Kommt: Fliehn wir aus der Stadt mit eil'gen Schritten.

Chibant.

Sahft du mein ungludfelig Rind? Saft du Sie recht betrachtet?

Mai mend. D, ich bitt' Euch, flieht!

Chibaut.

Bemerktest du, wie ihre Schritte wankten, Wie bleich und wie verstört ihr Antlig war! Die Ungluckselige fühlt ihren Sustand; Das ist der Augenblick, mein Kind zu retten, Ich will ihn nugen. (Er will geben.)

Naimond.

Bleibt! Bas wollt 3hr thun? Chibaut.

Ich will fie überraschen, will fie fturgen Bon ihrem eiteln Glud; ja, mit Gewalt Will ich zu ihrem Gott, dem fie entfagt, Burud fie führen.

Maimond.

Ach, erwägt es wohl! Stürzt Euer eigen Rind nicht ins Berderben!

Chibaut.

Lebt ibre Seele nur, ibr Leib mag fterben.

(Ishanna fturt aus ber Airche beraus ohne ihre Fahne, Bolt bringt ju, aborirt fie und tugt ihre Kleiber, fie wird burch bas Gebrange im hintergrund aufgehalten.)

Sie kommt! Sie ift's! Bleich fturat sie aus der Airche. Es treibt die Angst sie aus dem Heiligthum. Das ist das göttliche Gericht, das sich verkundiget!

Naimond.

Lebt mobl!

Berlangt nicht, daß ich langer Euch begleite! 3ch tam voll Soffnung, und ich geh' voll Schmerz.

36 habe Eure Tochter wieder gefehn Und fühle, daß ich fie aufd Reu' verliere. (Er geht ab, Thibaut entfernt fich auf der entgegengesehten Seite.)

### Meunter Auftritt.

Johanna. Volk. Sernach ihre Schwestern.

### Ishanna

(hat sich des Botts erwehrt und kommt vorwärts). Ich kann nicht bleiben — Geister jagen mich, Wie Donner schallen mir der Orgel Tone, Des Doms Gewölbe stürzen auf mich ein, Des freien Himmels Weite muß ich suchen! Die Fahne ließ ich in dem Heiligthum, Nie, nie soll diese Hand sie mehr berühren! Mir war's, als hatt' ich die geliebten Schwestern, Margot und Louisden, gleich einem Aranm An mir vorüber gleiten sehen. — Ach, Es war nur eine tauschende Erscheinung! Fern sind sie, fern und unerreichbar weit, Wie meiner Kindheit, meiner Unschuld Stück!

Sie ift's! Johanna ift's!

Souifon (eilt ihr entgegen).

D, meine Schwester! Ichanna.

So war's tein Bahn — ihr fend es — ich umfaff' ench, Dich, meine Louison! bich, meine Margot! Hier in der fremden, menschenreichen Dede Umfang' ich die vertraute Schwesterbruft!

Margot.

Sie fennt und noch, ift noch bie gnte Schwester.

Und eure Liebe führt euch zu mir her So weit, so weit! Ihr zurnt der Schwester nicht, Die lieblos ohne Abschied euch verließ!

Sonifon.

Dich führte Gottes dunfle Schickung fort.

Margot.

Der Ruf von dir, der alle Welt bewegt, Der deinen Ramen trägt auf allen Jungen, hat und erwedt in unferm stillen Dorf Und hergeführt zu dieses Festes Feier. Wir kommen, deine herrlichkeit zu sehn, Und wir sind nicht allein!

Johanna (fdnell).

Der Bater ift mit euch!

Bo, wo ift er? Barum verbirgt er fich?

Der Bater ift nicht mit uns.

Johanna.

Richt? Er will fein Rind

Richt fehn? Ihr bringt mir feinen Segen nicht?

Er weiß nicht, daß wir bier find.

Johanna.

Beiß es nicht!

Barum nicht? — Ihr verwirret euch? Ihr ichweigt Und feht jur Erde! Sagt, wo ift der Bater?

Seitdem du meg bift -

Souison (winkt thr). Margot!

Margot.

3ft ber Bater

Somermuthig worden.

Johanna. Schwermuthig!

Souison.

Erofte bich!

Du tennst des Baters annungevolle Seele! Er wird fich fassen, fich gufrieden geben, Wenn wir ihm fagen, bag bu gludlich bift.

Margot.

Du bift doch gludlich? Ja, du mußt es fenn, Da du fo groß bift und geehrt!

Johanna.

3ch bin's,

Da ich euch wieder sehe, eure Stimme Bernehme, ben geliebten Ton, mich heim Erinnre an die vaterliche Flur. Da ich die Heerde trieb auf unsern Höhen, Da war ich glücklich, wie im Paradies — Rann ich's nicht wieder sepn, nicht wieder werden? (Sie verbirgt ihr Gesicht an Louisons Brust. Claube Marte, Etienne und Bertrand geigen sich und bleiben schückern in der Ferne fleben.)

Margot.

Rommt, Etienne! Bertrand! Claude Marie! Die Schwester ist nicht stols; sie ist so fanft Und spricht so freundlich, ale sie nie gethan, Da sie noch in dem Dorf mit uns gelebt.

(Sene treten naber und wollen ihr bie Sand reichen; Johanna fieht fie mit fiarren Bliden an und fallt in ein tiefes Staunen.)

Johanna.

Bo war ich? Sagt mir, war Das alles nur Ein langer Traum, und ich bin aufgewacht? Bin ich hinweg aus Dom Remi? Nicht wahr? Ich war entschlasen unterm Zauberbaum Und bin erwacht, und ihr steht um mich her, Die wohlbekannten traulichen Gestalten? Mir hat von diesen Königen und Schlachten Und Kriegesthaten nur getraumt — Es waren Rur Schatten, die an mir vorüber gingen: Denn lebhaft träumt sich's unter diesem Baum. — Wie kämet ihr nach Rheims? Wie käm' ich selbst Hieher? Nie, nie verließ ich Dom Remi! Gesteht mir's offen und erfreut mein Herz.

Souison.

Wir find zu Rheims. Dir hat von diesen Thaten Nicht bloß geträumt; du hast sie alle wirklich Bollbracht. — Erkenne dich, blick' um dich her. Befühle deine glänzend goldne Rustung! (Johanna fährt mit der Sand nach der Brust, besinnt sich und erschrick.)

> Bertrand. not the distant Sol

Aus meiner hand empfingt Ihr diesen Helm.
Claude Marie.

Es ift fein Wunder, daß Ihr benkt zu träumen: Denn, was Ihr ausgerichtet und gethan, Kann fich im Traum nicht wunderbarer fügen.
Iohanna (idnell).

Rommt, last und fliehn! Ich geh' mit euch, ich fehre In unfer Dorf, in Baters Schof jurud. Couison.

D, fomm, fomm mit und!

Iobanna.

Diefe Menfchen alle

Erheben mich weit über mein Berdienst! Ihr habt mich kindisch, klein und schwach gesehn: Ihr liebt mich, doch ihr betet mich nicht an!

Du wollteft allen biefen Glang verlaffen?
Johanna.

3ch werf ihn von mir, ben verhaßten Schmud, Der euer herz von meinem herzen trennt, Und eine hirtin will ich wieder werden. Wie eine niedre Magd will ich euch bienen, Und bugen will ich's mit der strengsten Bufe, Daß ich mich eitel über euch erhob!

(Tromveten erichallen.)

# Behnter Auftritt.

Per König min aus der Rirche; er ift im Arönungsornat. Agnes Sorel, Erzbischof, Hurgund, Punois, Sa Sire, Pu Chatel; Ritter, Hofleute und Polk.

Alle Stimmen

(rufen wiederholt, mabrend ter Konig vormarte fommt).

Es lebe ber Ronig, Rarl ber Siebente!

(Trompeten fallen ein. Auf ein Beichen, bas ber Ronig gibt, gebieten bie Berolbe mit erhobnem Stabe Stillschweigen.)

Aonig.

Mein gutes Bolt, habt Dant für eure Liebe! Schillers fammil. Werte. V.

Die Krone, die und Gott aufs haupt geset, Durchs Schwert ward sie gewonnen und erobert, Mit edelm Burgerblut ist sie beneht; Doch friedlich soll der Delzweig sie umgrunen. Gedankt sep Allen, die für und gesochten, Und Allen, die und widerstanden, sep Berziehn, denn Gnade hat und Gott erzeigt, Und unser erstes Königswort sep.— Gnade!

Es lebe der Ronig, Rarl der Gutige! Sonig.

Bon Gott allein, dem höchsten Herrschenden, Empfangen Frankreichs Rönige die Krone. Wir aber haben sie sichtbarer Beise Aus feiner hand empfangen.

(Bur Jungfrau fich wendenb.)

Hier steht die Gottgesendete, die euch Den angestammten König wieder gab, Das Joch der fremden Tyrannei zerbrochen! Ihr Name soll dem heiligen Denis Gleich sepn, der dieses Landes Schüher ist, Und ein Altar sich ihrem Ruhm erheben!

Polk.

Seil, Seil der Jungfrau, der Erretterin! (Trompeten.)

Konig (jur Johanna).

Wenn du von Menschen bist gezeugt, wie wir, . So sage, welches Glud dich tann erfrenen? Doch, wenn bein Baterland bort oben ist, Wenn du die Strahlen himmlischer Ratur In diesem jungfräulichen Leib verhullft,

So nimm das Band hinweg von unfern Sinnen Und laß bich fehn in deiner Lichtgestalt, Wie bich ber Himmel sieht, daß wir anbetend Im Staube bich verehren.

(Ein allgemeines Stillschweigen; jebes Auge ift auf bie Jungfrau gerichtet.)

3ohanna (piöplich aufschreienb).

Gott! Mein Bater!

## Gilfter Auftritt.

Thibaut tritt aus ber Menge und fieht ihr gerate gegenüber.

Mebrere Stimmen.

3br Mater!

Chibaut.

Ja, ihr jammervoller Nater, Der die Unglüdliche gezeugt, den Gottes Gericht hertreibt, die eigne Tochter anzuklagen.

Burgund.

Sa! was ist Das?

Du Chatel.

Jest wird es schrecklich tagen! Chibaut (jum Stonig).

Gerettet glaubst du dich durch Gottes Macht? Betrogner Fürst! Berblendet Bolt der Franken! Du bist gerettet durch des Teufels Kunst. (Alle treten mit Enticpen jurud).

Dunois.

Rast diefer Menfc?

Chibaut.

Richt ich, du aber rafeft,

Und Diese hier, und dieser weise Bischof, Die glauben, daß der Herr der Himmel sich Durch eine schlechte Magd verkünden werde. Laß sehn, ob sie auch in des Vaters Stirn' Der dreisten Lüge Gunkelspiel behauptet, Womit sie Volt und König hinterging. Antworte mir im Namen des Dreieinen: Gehörst du zu den Heiligen und Reinen? (Allgemeine Stille; alle Blicke sind auf sie gespannt; sie sieht unber weglich.)

Sorel.

Sott, fie verstummt!

Chibaut.

Das muß sie vor dem furchtbarn Namen, Der in der Hölle Tiefen selbst
Sefürchtet wird! — Sie eine Heilige,
Bon Gott gesendet? — An verfluchter Stätte
Ward es ersonnen, unterm Zauberbaum,
Bo schon von Alters her die bösen Geister
Den Sabbath halten — Hier verlaufte sie
Dem Feind der Menschen ihr unstervlich Theil,
Daß er mit kurzem Weltruhm sie verherrliche.
Laßt sie den Arm aufstreisen, seht die Punkte,
Womit die Hölle sie gezeichnet hat!

Burgund.

Entfehlich! — Doch dem Bater muß man glauben, Der wider feine eigne Tochter zeugt.

Dunois.

Mein, nicht ju glauben ift dem Rafenden, Der in dem eignen Rind fich felber fcandet. Sorel (jur Johanna).

D, rebe! Brich dies ungludsel'ge Schweigen! Wir glauben dir. Wir trauen fest auf dich. Ein Wort aus deinem Mund, ein einzig Wort Soll und genügen — Aber sprich! Vernichte Die gräßliche Beschuldigung — Erkläre, On sepst unschuldig, und wir glauben dir. (Iohanna sieht unbeweglich; Agned Sorel tritt wit Entsepen von ihr binweg.)

#### Sa Bire.

Sie ist erschreckt. Erfaunen und Entsetzen Schließt ihr den Mund. — Bor solcher gräßlichen Anklage muß die Unschuld felbst erbeben.

(Er nahert fich ihr.)

Fass dich, Johanna. Fühle dich. Die Unschuld Hat eine Sprache, einen Siegerblick, Der die Berleumdung mächtig niederblick! In edelm Jorn erhebe dich, blick auf, Beschäme, strase den unwürdigen Zweisel, Der deine heil'ge Tugend schmäht.

(Johanna fleht unbeweglich. La hire tritt entfest jurud; bie Bewegung vermehrt fich.)

### Dunois.

Mas zagt das Bolt? Bas zittern felbst die Fürsten? Sie ist unschuldig — ich verburge mich, Ich selbst für sie mit meiner Fürstenehre. Hier werf' ich meinen Ritterhandschuh hin: Wer wagt's, sie eine Schuldige zu nennen?

(Ein bestiger Donnerschlagi; Alle fieben entsept.)

Ebibaut.

Antworte bei dem Gott, der droben donnert!

Sprich, du fepft schuldlod. Leugn' ed, daß der Feind In deinem Herzen ift, und straf mich Lügen!
(Ein zweiter farterer Schlag; bas Bolf entflieht zu allen Seiten.)
Buraund.

Butguns.
Gott schüt' und! Welche fürcherliche Zeichen!
Du Chatel (um König).
Kommt, kommt, mein König! Fliehet diesen Ort!
Erzbischof (uur Iohanna),
Im Namen Gottes frag' ich dich: Schweigst du Aus dem Gefühl der Unschuld oder Schuld?
Wenn dieses Donners Stimme für dich zeugt,
So sasse dieses Kreuz und gib ein Zeichen!
(Iohanna bleibt unbeweglich. Weue hestige Donnerschläge. Der König.

# Zwölfter Auftritt.

Mgnes Sorel, Ergbifchof, Burgund, La Sire und Du Chatel geben ab.)

Dunsis. Johanna.

Dunsis.

Du bist mein Weib — Ich hab' an dich geglaubt Beim ersten Blick, und also dent' ich noch. Dir glaub' ich mehr, als diesen Zeichen allen, Als diesem Donner selbst, der droben spricht. Du schweigst in edelm Zorn, verachtest es, In deine heil'ge Unschuld eingehüllt, So schändlichen Verdacht zu widerlegen.

— Veracht' es, aber mir vertraue dich: An deiner Unschuld hab' ich nie gezweiselt.

Sag' mir kein Wort; die Hand nur reiche mir

3um Pfand und Beiden, daß bu meinem Arme Getroft vertrauft und beiner guten Sache.

7

(Er reicht ihr die Sand hin, fie wendet fich mit einer judenben Bewegung von ibm binmeg; er bleibt in ftarrem Entfepen fieben.)

# Dreizehnter Auftritt.

Johanna. In Chatel. Punois. Bulept Raimond.

Du Chatel (jurudtommenb).

Johanna d'Arc! Der König will erlauben, Daß Ihr die Stadt verlaffet ungefrankt. Die Thore stehn Euch offen. Fürchtet keine Beleidigung. Euch schütt des Königs Frieden — Folgt mir, Graf Dunois — Ihr habt nicht Ehre, hier langer zu verweilen. — Belch ein Ausgang!

(Er geht. Dunois fahrt aus feiner Erftarrung auf, wirft noch einen Blid auf Johanna und gebt ab. Diefe fieht einen Augenblid gang allein. Enblich erscheint Ralmond, bleibt eine Weile in ber Ferne fieben und beitrachtet fie mit fillem Schmerz. Dann tritt er auf fie zu und faßt fie bei ber Sand.)

#### Raimond.

Ergreift den Augenblick. Die Straßen Sind leer. Gebt mir die Hand. Ich will Euch führen.

(Bei feinem Aublid gibt fie bad erfte Beichen ber Empfindung, fieht ihn farr an und blidt jum himmel; dann ergreift fie ihn heftig bei der hand und geht ab.)

# Bunfter Aufgug.

#### Ein wilber Balb.

In der Ferne Röhlerhutten. Es ift gang dunkel. heftiges Donnern und Bligen, bagwifchen Schlegen.

# Erster Auftritt.

Röhler und Röhlerweib.

### Röhler.

Das ist ein grausam mördrisch Ungewitter: Der himmel droht in Feuerbächen sich heradzugießen, und am hellen Tag It's Nacht, daß man die Sterne könnte sehn. Wie eine losgelassene hölle tobt Der Sturm, die Erde bebt, und krachend beugen Die alt verjährten Eschen ihre Krone, Und dieser fürchterliche Krieg dort oben, Der auch die wilden Thiere Sanstmuth lehrt, Daß sie sich zahm in ihre Gruben bergen, Kann unter Menschen keinen Frieden stiften — Aus dem Geheul der Winde und des Sturms heraus hört Ihr das Knallen des Geschüßes; Die beiden heere stehen sich so nah,

Daß nur der Bald fie trennt, und jede Stunde Kann es fich blutig, fürchterlich entladen.

### Roblermeib.

Gott fteh' und bei! Die Feinde waren ja Schon gang aufe haupt geschlagen und gerftreut. Bie tommt'e, daß fie aufe Reu' une angstigen?

### Röhler.

Das macht, weil fie ben König nicht mehr fürchten. Seitbem das Mädchen eine Bere ward Bu Rheims, der bofe Feind und nicht mehr hilft, Beht Alles rudwarts.

> Röhlerweib. Sorch! Wer naht fich ba?

# Zweiter Auftritt.

Raimond und Johanna ju ben Borigen.

#### Naimond.

hier feh' ich hutten. Kommt, hier finden wir Ein Obbach vor bem wuth'gen Sturm. Ihr haltet's Richt langer aus: brei Tage schon send Ihr herumgeirrt, ber Menschen Auge fliehend, Und wilbe Burzeln waren Eure Speise.

(Der Sturm legt fich, es wird bell und beiter.) Es find mitleid'ge Röhler. Kommt herein!

### Röhler.

Ihr icheint ber Ruhe ju bedürfen. Rommt! Bas unfer ichlechtes Dach vermag, ift euer.

#### Soblermeib.

Bas will die garte Jungfrau unter Waffen? Doch, freilich, jest ist eine schwere Zeit, Wo auch das Beib sich in den Panger steckt! Die Königin selbst, Frau Jsabeau, sagt man, Läßt sich gewaffnet sehn in Feindes Lager, Und eine Jungfrau, eines Schäsers Dirn', Hat für den König unsern herrn gesochten.

#### Röbler.

Bad redet 3hr? Geht in die Sutte, bringt Der Jungfrau einen Becher jur Erquidung. (Abblerweib geht nach ber Gutte.)

#### Maimond (jur Johanna).

3hr feht, es find nicht alle Menichen grausam; Auch in der Wildnis wohnen fanfte herzen. Erheitert Euch! Der Sturm hat ausgetobt, Und friedlich strahlend geht die Sonne nieder.

3ch bent, ihr wollt zu unsers Königs heer, Beil ihr in Baffen reifet — Seht euch vor! Die Engellander stehen nah' gelagert, Und ihre Schaaren streifen durch den Balb.

Baimond.

Beb' und! Bie ift ba gu entfommen?

### Röbler.

Bleibt, Bis daß mein Bub zurud ift aus der Stadt, Der foll euch auf verborgnen Pfaden führen, Daß ihr nichts zu befürchten habt. Wir tennen Die Schliche.

Maimond (jur Johanna). Legt ben Selm ab und die Ruftung: Sie macht Euch tenntlich und beschütt Gud nicht. (Johanna fcuttelt ben Ropf.)

Röbler.

Die Jungfrau ift febr traurig - Still! wer tommt ba?

# Dritter Auftritt.

Röhlerweib fommt aus ber Sutte mit einem Becher. Sohlerbub.

Röhlerweib.

Es ift ber Bub, ben wir jurud erwarten.

(Bur Johanna.)

Erinft, eble Jungfrau! Mög's Euch Gott gefegnen! Robler (ju feinem Cobn).

Rommft du, Anet? Bas bringft bu?

Röhlerbub

Chat bie Jungfrau ind Huge gefaßt, welche eben ten Becher an ben Mund fest; er ertennt fie, tritt auf fie ju und reift ihr ben Becher vom Munde).

Mutter! Mutter!

Bas macht Ihr? Ben bewirthet Ihr? Das ift die Dere Bon Orleans!

Ashler und Ashlerweib. Gott fev uns gnabig! (Betreugen fich und entfliehen.)

# Bierter Auftritt.

### Raimond. Johanna.

Johanna (gefaßt und fanft).

Du fiehst, mir folgt ber Fluch, und Alles flieht mich: Sorg' für dich selber und verlaß mich auch.

Raimond.

3ch Euch verlaffen! jest! Und wer foll Guer Begleiter fepn?

Johanna.

Ich bin nicht unbegleitet. Du haft den Donner über mir gehört. Mein Schiafal führt mich. Sorge nicht, ich werde Ans Ziel gelangen, ohne daß ich's suche.

Bo wollt Ihr hin? hier stehn die Engellander, Die Cuch die grimmig blut'ge Rache schworen — Dort stehn die Unfern, die Guch ausgestofen, Berbannt —

Johanna.

Mich wird nichts treffen, ale was fenn muß.

Wer foll Euch Nahrung suchen? wer Guch schüßen Bor wilden Thieren und noch wildern Menschen? Euch pflegen, wenn Ihr frant und elend werbet?

Iohanna.

Ich tenne alle Kräuter, alle Wurzeln: Bon meinen Schafen lernt' ich das Gefunde Bom Gift'gen unterscheiden — Ich verstehe Den Lauf der Sterne und der Bollen Bug, Und die verborgnen Quellen hor' ich rauschen.

Der Mensch braucht wenig, und an Leben reich 3st die Ratur.

Raimond (fast fie bet ber Sand).

Wollt Ihr nicht in Euch gehn? Euch nicht mit Gott verföhnen — in den Schof Der heil'gen Kirche reuend wiederkehren?

Johanna.

Auch du haltst mich der schweren Sande schuldig?

Muß ich nicht? Guer schweigendes Geständniß -

Du, ber mir in bas Elend nachgefolgt, Das eind'ge Wefen, bas mir treu geblieben, Sich an mich kettet, ba mich alle Belt Ausstieß, bu haltst mich auch für die Verworfne, Die ihrem Gott entfagt —

(Raimond schweigt.)

D, Das ist hart!

Maimond (erftaunt).

3hr maret wirklich feine gauberin?

Johanna.

36 eine Bauberin!

Baimond.

Und diese Bunder, 3hr hattet fie vollbracht mit Gottes Kraft Und feiner Beiligen?

Johanna.

Mit welcher sonft?

Maimond.

Und Ihr verstummtet auf die gräßliche

Befdulbigung? 3hr redet jest, und por bem Ronig, Bo es gu reden galt, verftummtet Ihr! Jobanna.

3ch unterwarf mich schweigend bem Gefdic,

Das Gott, mein Meifter, über mich verbaugte. Maimond.

3br tonntet Eurem Bater nichts erwidern! Jobanna.

Beil es vom Bater fam, fo fam's von Gott, Und vaterlich wird auch die Prufung feyn. Maimond.

Der himmel felbst bezeugte Gure Schuld! Jobanna.

Der himmel fprach: drum fdwieg ich. Maimond.

Bie? Ibr fonntet

Mit einem Bort Euch reinigen und ließt Die Belt in diefem ungludfel'gen Irrthum? Johanna.

Es mar tein Jrrthum, eine Schidung mar's. Maimond.

Ihr littet alle biefe Somach unschuldig. Und feine Rlage fam von Guren Lippen! - Ich ftaune über Euch, ich fteh' erschüttert; Im tiefften Bufen febrt fich mir bas Berg! D, gerne nehm' ich Euer Bort für Bahrheit: Denn fower ward mir's, an Gure Schuld ju glauben. Doch fonnt' ich traumen, daß ein menschlich Serg Das Ungebeure ichweigend murde tragen! Jobanna.

Berbient' ich's, die Gesenbete zu fenn,

Wenn ich nicht blind des Meisters Willen ehrte? Und ich bin nicht so elend, als du glaubst. Ich leide Mangel, doch das ist kein Unglud Für meinen Stand; ich bin verbannt und süchtig, Doch in der Dede lernt' ich mich erkennen. Da, als der Ehre Schimmer mich umgab, Da war der Streit in meiner Brust; ich war Die Unglücseligste, da ich der Welt Am Meisten zu beneiden schien — Jest bin ich Scheilt, und dieser Sturm in der Natur, Der ihr das Ende drohte, war mein Freund: Er hat die Welt gereinigt und auch mich. In mir ist Friede — Komme, was da will, Ich mir keiner Schwachheit mehr bewußt!

D, tommt, tommt, last und eilen, Eure Unschuld Laut, laut vor aller Welt zu offenbaren! Johanna.

Der die Berwierung fandte, wird sie lofen! Rur, wenn sie reif st, fallt des Schickals Frucht! Ein Tag wird kommen, der mich reiniget, Und, die mich jest verworfen und verdammt, Sie werden ihres Wahnes inne werden, Und Thranen werden meinem Schickal stießen. Baimonb.

Ich follte schweigend dulben, bis der Jufall — Johanna (ibn fanft bei ber Sand faffend). Du fiehst nur bas Natürliche der Dinge, Denn deinen Blid umhullt das ird'iche Band. Ich habe das Unsterbliche mit Augen Gesehen — Ohne Sotter fallt tein haar

Bom Haupt des Menschen — Siehst du dort die Sonne Am Himmel niedergehen — So gewiß Sie morgen wiederkehrt in ihrer Klarheit, So unausbleiblich kommt der Tag der Wahrheit!

### Fünfter Auftritt.

Asnigin Mabeau mit Soldaten erscheint im Sintergrunde.

Isabeau (noch hinter ber Scene). Dies ift ber Beg ins engeliand'iche Lager!

Maimond.

Beh' und! Die Reinde!

(Soldaten treten auf, bemerfen im hintergrunde bie Iohanna und taus mein erichroden jurud.)

Nun! was halt der Bug? Soldaten.

Sott fteh' und bei!

Mabeau.

Erfdeint euch ein Befpenft?

Sept ihr Soldaten ? Memmen fend ihr! — Bie?
(Sie drangt fich durch die Andern, tritt hervor und fahrt jurud, wie fie die Aungfrau erblick.)

Bas feb' ich! Sa!

(Schnell fast fie fich und tritt ihr entgegen.)
Ergib dich! Du bist meine

Gefangene!

Johanna.

Ich bin's.

(Raimond entflieht mit Beichen ber Bergweiflung.)

Regt fie in Retten!

(Die Solbaten naben fich ber Jungfrau fcuchtern; fie reicht ben Arm bin und wird gefesselt.)

Ift Das die Mächtige, Gefürchtete, Die eure Schaaren wie die Lammer scheuchte, Die jest sich selber nicht beschüten kann? Thut sie nur Wunder, wo man Glauben hat, Und wird zum Weib, wenn ihr ein Mann begegnet? (Bur Jungfrau.)

Barum verließest du dein heer? Bo bleibt Graf Dunois, dein Ritter und Befchuper?.

Johanna.

Ich bin verbannt.

Ifabeau (erftaunt jurudtretend). Bad? Bie? Du bift verbannt?

Werbannt vom Dauphin?

Johanna. Krage nicht! Ich bin

In beiner Macht, bestimme mein Geschick.

Werbannt, weil du vom Abgrund ihn gerettet, Die Krone ihm hast ausgesetzt au Rheims, Bum König über Frankreich ihn gemacht? Werbannt! Daran erkenn' ich meinen Sohn!

— Führt sie ins Lager. Zeiget der Armee Das Furchtgespenst, vor dem sie so gezutert! Sie eine Zauberin? Ihr ganzer Zauber Ist euer Wahn und euer seiges Herz! Eine Narrin ist sie, die für ihren König Sich opserte und jest den Königelohn Schulert simmt. Werte. V.

Dafür empfangt — Bringt fie zu Lionel — Das Glud der Franten fend' ich ihm gebunden; Gleich folg' ich felbft.

Johanna.

Bu Lionel? Ermorde mich Gleich hier, eh' du zu Lionel mich sendest. Inabeau (zu ben Gotdaten). Gehorchet dem Befehle! Fort mit ihr!

(Geht ab.)

# Sechster Auftritt.

Johanna. Soldaten.

Iohanna (zu den Sofdaten). Engländer! Duldet nicht, daß ich lebendig Aus eurer Hand entfomme! Rachet euch! Zieht eure Schwerter, taucht sie mir ins Herz, Reißt mich entseelt zu eures Feldherrn Kußen! Denkt, daß ich's war, die eure Trefflichsten Getödtet, die kein Mitleid mit euch trug, Die ganze Ströme engelland'schen Bluts Bergossen, euren tapfern Heldensöhnen Den Tag der frohen Wiederkehr geraubt! Nehmt eine blutige Rache! Tödtet mich! Ihr habt mich jeht: nicht immer möchtet ihr So schwach mich sehn —

Anführer ber Soldaten. Thut, mas die Königin befahl!

Johanna.

Sollt' ich

Noch ungludfel'ger werden, als ich war! Furchtbare Heil'ge! Deine Hand ist schwer! Haft du mich ganz aus deiner Huld verstoßen? Rein Gott erscheint, tein Engel zeigt sich mehr; Die Wunder ruhn, der himmel ist verschlossen. (Sie solgt ten Solbaten.)

Das frangbfifche Lager.

# Siebenter Auftritt,

Bunois mifden dem Erzbischof und Du Chatel.

Erzbischof.

Bezwinget Euren finstern Unmuth, Pring! Rommt mit und! Rehrt gurud zu Eurem König! Berlaffet nicht die allgemeine Sache In diesem Augenblid, da wir, aufs Neu' Bedränget, Eures Heldenarms bedurfen.

Dunois.

Warum find wir bedrängt? Warum erhebt Der Feind sich wieder? Alles war gethan, Frankreich war siegend, und ber Arieg geendigt. Die Netterin habt ihr verbannt: nun rettet Euch selbst! Ich aber will bas Lager Nicht wieder sehen, wo sie nicht mehr ift. Du Chatel.

Rehmt beffern Rath an, Pring! Entlast und nicht Mit einer folden Antwort!

Dungis.

Schweigt, Du Chatek

3ch haffe Euch, von Guch will ich nichts boren: 3hr fept es, ber zuerft an ihr gezweifelt. Erzbischof.

Wer ward nicht irr' an ihr und hätte nicht Gewankt an diesem unglückel'gen Tage, Da alle Zeichen gegen sie bewiesen!
Wir waren überrascht, betändt; der Schlag Kraf zu erschütternd unser Herz — Wer konnte In dieser Schreckensstunde prüsend wägen? Jeht kehrt und die Besonnenheit zurück: Wir sehn sie, wie ste unter und gewandelt, Und keinen Tadel sinden wir an ihr. Wir sind verwirrt — Wir fürchten, schweres Unrecht Sethan zu haben. — Neue fühlt der König, Der Herzog klagt sich an, La hire ist trostlos, Und jedes Herz hüllt sich in Trauer ein.

Sie eine Lügnerin? Wenn sich die Wahrheit Berkörpern will in sichtbarer Gestalt, So muß sie ihre Züge an sich tragen! Wenn Unschuld, Treue, Herzendreinigkeit Auf Erden irgend wohnt — auf ihren Lippen, In ihren klaren Augen muß sie wohnen! Erzbischof.

Der himmel schlage durch ein Bunder sich Ins Mittel und erleuchte dies Geheimniß, Das unser sterblich Auge nicht durchdringt — Doch, wie sich's auch entwirren mag und löfen Eins von den Beiden haben wir verschuldet: Wir haben uns mit höll'schen Zauberwaffen Vertheidigt oder eine heilige verbannt,

Und Beides ruft bes himmels Born und Strafen Berab auf biefes ungludfel'ge Land!

#### Achter Auftritt.

Gin Edelmann gu den Vorigen, bernach Baimond.

Ebelmann.

Ein junger Schäfer fragt nach beiner Sobeit, Er fordert bringend, mit bir felbft zu reben, Er tomme, fagt er, von der Jungfrau -

Dunois.

Gile!

Bringt ibn herein! Er tommt von ihr!
(Greimann öffnet bem Raimond die Thur. Dunoid eilt ibm entgegen.)
Wo ift fie?

Wo ist die Jungfrau?

Maimond.

Beil Euch, ebler Pring! Und heil mir, daß ich diesen frommen Bischof, Den heil'gen Mann, den Schirm der Unterdruckten, Den Bater der Berlaff'nen bei Euch finde!

Wo ist die Jungfrau?

Erzbischof.
Sag' es uns, mein Cohn!
Naimond.

Herr, fie ist teine schwarze Zauberin! Bei Gott und allen Heiligen bezeug' ich's. Im Irrthum ist das Bolf. Ihr habt die Unschuld Berbannt; die Gottgesendete verstoßen! Dunois.

Bo ift fie? Cage!

Raimond.

Ihr Gefährte war ich Auf ihrer Flucht in dem Ardennerwald; Mir hat sie dort ihr Innerstes gebeichtet. In Martern will ich sterben, meine Seele Hab' keinen Antheil an dem ew'gen Heil, Wenn sie nicht rein ist, Herr, von aller Schuld!

Dunois.

Die Sonne selbst am Himmel ist nicht reiner! Wo ist sie? Sprich!

Raimond.

D, wenn euch Gott bas Berg

Gewendet hat - fo eilt, fo rettet fie! Eie ift gefangen bei ben Engellandern.

Dunois.

Befangen? Bas?

Erzbischof. Die Unglücksclige! Naimond.

In den Ardennen, wo wir Oboach suchten, Ward sie ergriffen von der Königin. Und in der Engellander Hand geliefert. O, rettet sie, die euch gerettet hat, Bon einem geausenvollen Tode!

Dunois.

Bu ben Waffen! Auf! Schlagt Lärmen! Rührt die Trommein! Führt alle Boller ins Gesecht! Ganz Frankreich Bewaffne sich! Die Ehre ist verpfändet, Die Krone, das Palladium entwendet.

Sest alles Blut, fest, euer Leben ein! Frei muß fie fenn, noch eh' ber Tag fich endet! (Cie geben ab.)

Ein Bartthurm, oben eine Deffnung.

#### Reunter Auftritt.

Johanna und Lionel.

Saftolf (eilig hereintretent).

Das Bolf ift langer nicht zu bandigen. Sie fordern muthend, daß die Jungfrau sterbe. Ihr widersteht vergebens. Töbtet sie Und werst ihr Haupt von dieses Thurmes Jinnen. Ihr fließend Blut allein versöhnt das Heer.

Sie feten Leitern an, fie laufen Sturm. Befriediget bas Bolt! Wollt Ihr erwarten, Bis fie den ganzen Thurm in blinder Buth Umkehren, und wir Alle mit verderben? Ihr könnt sie nicht beschützen. Gebt sie hin.

Last sie anfturmen! Last sie muthend toben! Dies Schloß ist fest, und unter seinen Trummern Begrab' ich mich, eh' mich ihr Wille zwingt. — Antworte mir, Johanna! Sep die Meine, Und gegen eine Welt beschüß' ich dich.

3 fabeau.

Sepb Ihr ein Mann?

Sionel. Berftogen haben bich

Die Deinen: aller Pflichten bist du ledig Für dein unwürdig Baterland. Die Feigen, Die um dich warben, sie verließen dich; Sie wagten nicht den Kampf um deine Ehre. Ich aber, gegen mein Bolf und das deine Behaupt' ich dich. — Einst ließest du mich glanden, Daß dir mein Leben theuer sep! Und damals Stand ich im Kampf als Feind dir gegenüber; Jest hast du keinen Kreund, als mich!

Johanna.

Du bist

Der Feind mir, der verhaßte, meines Bolts. Richts kann gemein seyn zwischen dir und mir. Richt lieben kann ich dich; doch, wenn dein Herz Sich zu mir neigt, so laß es Segen bringen Für unfre Bölker. — Führe deine Heere Hinweg von meines Baterlandes Boden, Die Schlüssel aller Städte gib heraus, Die ihr bezwungen, allen Raub vergüte, Gib die Gefangnen ledig, sende Geiseln Des heiligen Bertrags, so biet' ich dir Den Frieden an in meines Königs Namen.

Mabeau.

Billft bu in Banden und Gefete geben?

Thu' es bei Beiten, benn du mußt es boch. Frankreich wird nimmer Englands Fesseln tragen. Die, nie wird Das geschehen! Eher wird es Ein wettes Grab für eure Heere sepn. Gesallen sind euch eure Besten, denkt

Auf eine fichre Rudlehr; euer Ruhm 3ft boch verloren, eure Macht ift bin. Ifabeau.

Könnt 3hr den Trop der Rasenden ertragen?

## Behnter Auftritt.

Ein Sauptmann fommt eilig.

Sauptmann.

Eilt, Feldherr, eilt, bas heer gur Schlacht gu ftellen! Die Franken ruden an mit fliegenden gabnen; Bon ihren Waffen blist bas gange Thal.

Johanna (begeiftert).

Die Franten ruden an! Jest, ftolges England, heraus ins Felb! Jest gilt es, frifch ju fechten!

Unfinnige, bezähme beine Freude! Du wirft das Ende diefes Tags nicht febn. Johanna.

Mein Bolf wird fiegen, und ich werde fterben! Die Lapfern brauchen meines Arms nicht mehr.

Ich spotte dieser Beichlinge. Wir haben Sie vor und hergescheucht in zwanzig Schlachten, Eh' dieses Heldenmädden für sie stritt!
Das ganze Bolf veracht' ich bis auf Eine,
Und diese haben sie verbannt. — Rommt, Fastolf!
Wir wollen ihnen einen zweiten Tag
Bei Erequt und Poitiers bereiten.

3hr, Ronigin, bleibt in biefem Thurm, bemacht Die Jungfrau, bis das Treffen sich entschieden; 3ch laff' Euch funfzig Mitter jur Bebedung.

Saftolf.

Bas? Sollen wir dem Feind entgegen gehn Und diese Buthende im Rücken lassen? Iobanna.

Erfdredt bich ein gefeffelt Beib?

Sionel.

Gib mir

Dein Bort, Johanna, dich nicht zu befreien! Johanna.

Mich zu befreien ift mein einz'ger Bunfch.

Mabean.

Legt ihr breifache Feffeln an! Mein Leben Berburg' ich, daß fie nicht enttommen foll.

(Sie wird mit fdweren Aetten um ben Leib und um die Arme gefeffelt.)

Cionel (jur Johanna).

Du willst es so! bu zwingst und! Roch steht's bei bir: Entfage Franfreich, trage Englands Jahne Und du bist frei, und diese Buthenden, Die jest dein Blut verlangen, dienen dir.

Saftolf (bringend).

Fort, fort, mein Relbherr!

Johanna.

Spare beine Borte!

Die Franken ruden an. Bertheid'ge dich! (Arompeten ertonen. Lionel eilt fort.)

Saftolf.

Ihr wift, mas Ihr ju thun babt, Königin!

Erflart bas Glud fich gegen und, feht 3hr, Das unfre Boller flieben -

Ifabeau (einen Dold) giebent). Sorget nicht,

Sie foll nicht leben, unfern Fall gu fehn.

Saftolf (jur Johanna).

Du weißt, was dich erwartet. Jest erfiche Glud für die Baffen deines Bolts!

(Er gebt ab.)

# Gilfter Auftritt.

Ifabeau. Johanna. Soldaten.

Das will ich!
Daran foll Nicmand mich verhindern — Horch!
Das ist der Kriegsmarsch meines Bolks! Wie muthig
Er in das Herz mir schallt und siegverkündend!
Berderben über England! Sieg den Franken!
Auf, meine Lapfern! Aus! Die Jungsrau ist
Euch nah: sie kann nicht vor Euch her, wie sonst,
Die Fahne tragen — sowere Bande sesseln sie;
Doch frei aus ihrem Kerker sowingt die Seele
Sich aus den Klügeln eures Kriegsgesangs.

3 fabrau (gu einem Colbaten).

Steig' auf die Warte dort, die nach dem Feld Bin fteht, und fag' und, wie die Schlacht fich wendet.

(Coldat fleigt binauf.)

Jobanna.

Muth, Muth, mein Bolt! Es ift ber lette Rampf? Den einen Sieg noch, und ber Feind liegt nieder! Ifabeau.

Bas fieheft du?

Soldat.

Schon find fie an einander.

Ein Buthender auf einem Berberroß, Im Ligerfell, fprengt vor mit den Genedarmen.

Johanna.

Das ift Graf Dunois! Frifc, madrer Streiter! Der S'eg ift mit bir!

Soldat.

Der Burgunder greift

Die Brude an.

Mabeau.

Daß zehen Langen ibm Ins falfche herz eindrangen, dem Berrather!

Solbat.

Lord Fastolf thut ihm mannhaft Biderstand. Sie figen ab, sie tampfen Mann fur Mann, Des herzogs Leute und die unfrigen.

Mabeau.

Siehft du den Dauphin nicht? Erkennst du nicht Die toniglichen Beichen?

Soldat.

Alles ift

In Stand vermengt. 3d fann nichts unterfceiben. Johanna.

Satt' er mein Auge, ober ftand' ich oben, Das Rleinfte nicht entginge meinem Blid! Das wilbe Subn tann ich im Fluge gablen, Den Kalt ertenn' ich in ben bochsten Luften.

Soldat.

Mm Graben ift ein fürchterlich Gebrang': Die Größten, icheint's, die Erften tampfen bort.

Mabeau.

Schwebt unfre Fahne noch?

Soldat.

Soch flattert fie.

Johanna.

Ronnt' ich nur durch ber Mauer Nipe schauen, Mit meinem Blid wollt' ich die Schlacht regieren!

Weh' mir, was feb' ich! Unfer Feldherr ift Umgingelt!

Ifabeau (judt ben Dolch auf Johanna). Stirb, Ungludliche!

Soldat (ichnell).

Er ift befreit.

Im Ruden fast der tapfere Fastolf Den Feind — er bricht in seine dichtsten Schaaren.

3fabean Gleht den Dolch jurud).

Das sprach bein Engel!

Soldat.

Sieg! Sieg! Sie entfliehen!

Ber flieht?

Solbat.

Die Franten, die Burgunder fliehn. Bededt mit flüchtigen ift das Gefilde.

Johanna.

Sott! Gott! Go fehr wirst bu mich nicht verlaffen!

Ein schwer Verwundeter wird dort geführt. Biel Bolf sprengt ihm zu Sulf, es ist ein Fürst. Isabeau.

Der Unfern Giner ober Frantischen?

Sie lofen ihm den helm; Graf Dunois ift's.

(greift mit trampfbafter Anftrengung in ihre Retten).

Und ich bin nichts als ein gefesselt Weib!

Sieh'! Halt! Ber trägt den himmelblauen Mantel, Berbramt mit Gold?

Johanna (lebhaft).

Das ist mein herr, ber König?

Sein Rof wird fchen — es überschlagt fich — fturgt — Er windet schwer arbeitend fich hervor —

(Johanna begleitet diese Worte mit leibenschaftlichen Bewegungen.) Die Unfern nahen schon in vollem Lauf — Sie haben ihn erreicht — umringen ihn — Johanna.

D, hat der himmel feine Engel mehr? 3fabeau (hobnlachend).

Jest ift es Beit! Jest, Retterin, errette!

(flurt auf die Anie, mit gewaltsam beftiger Stimme betent). hore mich, Gott, in meiner hochften Noth! hinauf gu dir, in heißem Flebenswunfc,

In beine himmel fend' ich meine Seele. Du kaunst die Faden eines Spinngewebs Stark machen, wie die Taue eines Schiffs; Leicht ist es deiner Allmacht, ehrne Bande In dunnes Spinngewebe zu verwandeln — Du willst, und diese Ketten fallen ab, Und diese Thurmwand spaket sich — Du halfst Dem Simson, da er blind war und gefesselt Und seiner stolzen Feinde bittern Spott Erduldete. — Auf dich vertrauend fast' er Die Pfosten seines Kerlers machtig an Und neigte sich und stürzte das Gebäude — Solbat.

Triumph! Triumph!

Isabeau. Was ift's?

Soldat.

Der Ronig ift

Befangen!

Johanna (fpringt auf).

Go fen Gott mir gnadig!

(Sie hat ihre Ketten mit beiden Sanden fraftvoll gefaßt und zerriffen. In demfelben Augenblick fiurzt fie fich auf den nächfischenden Soldaten, entreißt ihm sein Schwert und eilt hinaus. Alle seben ihr mit fiarrem Erstaunen nach.)

### Zwölfter Auftritt.

Vorige obne Schanna.

Ifabeau (nach einer tangen Paufe). Bad war Dad? Eräumte mir? Bo fam fie bin? Wie brach fie diese centnerschweren Bande? Richt glauben murd' ich's einer gangen Belt, Satt' ich's nicht felbft gefehn mit meinen Augen.

Soldat (auf ber ABarte).

Bie? hat fie Flügel? hat der Sturmwind fie hinabgeführt?

Isabeau.

Sprich, ift fie unten?

Mitten

Im Rampfe schreitet sie — Ihr Lauf ist schneller, Als mein Gesicht — Jest ist sie hier — jest dort — Ich sehe sie zugleich an vielen Orten! — Sie theilt die Hausen — Alles weicht vor ihr; Die Franken stehn, sie stellen sich auss Neu'! — Weh' mir! Was seh' ich! Unfre Völker werten Die Wassen von sich, unfre Fahnen sinken — Isabeau.

Bad? will fie und den sichern Sieg entreifen?

Grad' auf den König dringt sie an — sie hat ihn Erreicht — Sie reipt ihn mächtig aus dem Kampf. — Lord Fastolf stürzt — Der Feldherr ist gefangen. Isabeau.

3ch will nicht weiter horen. Romm herab!

Flieht, Ronigin! 3hr werdet überfallen. Gewaffnet Bolt bringt an ben Thurm beran.

(Er fleigt berunter.)

Ifabeau (bas Comert giehend).

60 fectet, Memmen!

# Dreizehnter Auftritt.

Sa Sire mit Soldaten fommt. Bei feinem Eintritt firedt bas Bolt der Ronigin ble Baffen,

Sa Sire (nabt ibr ehrerbietig).
Rönigin, unterwerft Euch
Der Allmacht — Eure Ritter haben sich
Ergeben, aller Widerstand ist unnüh!
— Nehmt meine Dienste an. Befehlt, wohin
Ihr wollt begleitet sepn.

Jedweder Ort Silt gleich, wo ich dem Dauphin nicht begegne. (Gibt ihr Schwert ab und folgt ihm mit den Soldaten.)

. Die Scene verwandelt fich in bas Schlachtfelb.

### Bierzehnter Auftritt.

Soldaten mit fliegenden Fahnen erfüllen ben hintergrund. Bor ihnen ber Annig und ber Gergag von Burgund; in ben Armen beiber Fürften . liegt Johanna, tobilich verwundet, ohne Beichen bed Lebend. Sie treten ... Iangfam bormarts. Agnes Sorel fürzt herein.

Sorel (wirft fich an bes Königs Bruft). Ihr fepd befreit — Ihr lebt — Ich hab' Euch wieder! Aonig. Ich bin befreit — Ich bin's um diesen Preis! (Reigt auf Iohanna.) Sorel.

Johanna! Gott! Gie ftirbt!

Burgund.

Sie hat geendet! Seht einen Engel scheiben! Seht, wie sie daliegt, Schmerzlos und ruhig, wie ein schlafend Aind! Des himmels Friede spielt um ihre Jüge; Rein Athem hebt den Busen mehr, doch Leben Ift noch zu spüren in der warmen hand.

König.

Sie ist dahin — Sie wird nicht mehr erwachen, Ihr Auge wird das Ird'iche nicht mehr schauen. Schon schwebt sie droben, ein verklärter Geist, Sieht unsern Schwerz nicht mehr und unsre Reue.

Borel.

Sie schlägt die Augen auf, sie lebt! Burgund (erstaunt).

Rebrt fie

Und aus dem Grab gurud? 3mingt fie ben Tod? Sie richtet fich empor! Sie fleht!

Johanna

(fteht gang aufgerichtet und fchaut umber).

Wo bin ich?

Burgund.

Bei beinem Bolt, Johanna, bei den Deinen! Ronig.

In beiner Freunde, beines Königs Armen! Johanna

(nachbem fle ibn lange ftarr angefeben).

Rein, ich bin teine Zauberin! Gewiß, Ich bin's nicht.

#### Ronig.

Du bist heilig, wie ein Engel;
Doch unser Auge war mit Nacht bedeckt.
Ishanna (neht beiter lächelnd umber).
Und bin ich wirklich unter meinem, Bolk und bin nicht mehr verachtet und verstoßen?
Man sucht mir nicht, man sieht mich gütig au?
— Ja, jeht erkenn' ich deutlich Alles wieder!
Das ist mein König! Das sind Frankreichs Fahnen!
Doch meine Fahne seh' ich nicht — Wo ist sie?
Nicht ohne meine Fahne darf ich kommen;
Wun meinem Meister ward sie mir vertraut:
Vor seinem Thron muß ich sie niederlegen;
Ich darf sie zeigen, denn ich trug sie treu.

Monig (mit abgewandtem Gefichte).

Bebt ihr die Fahne!

(Man reicht fie ibr. Sie fiebt gang frei aufgerichtet, die Fahne in ber Sand. — Der himmel ift von einem rofigen Scheine beleuchtet).

Johanna.

Seht ihr ben Regenbogen in der Luft? Der himmel öffnet seine goldnen Thore, Im Shor der Engel steht sie glanzend da, Sie halt den ew'gen Sohn an ihrer Brust, Die Arme streckt sie liebend mir entgegen. Wie wird mir? — Leichte Wolfen heben mich — Der schwere Panzer wird zum Flügelkleide. hinauf — hinaus — die Erde slieht zurück — Kurz ist der Schmerz, und ewig ist die Freude!

(Die Fahne entfällt ihr, fie finft tobt barauf nieber. — Alle fieben lange in fprachlofer Rührung. — Auf einen leifen Wint bed Königs werben alle Jahnen fanfe auf fie niebergelaffen, bag fie gang bavon bebedt wirb.)

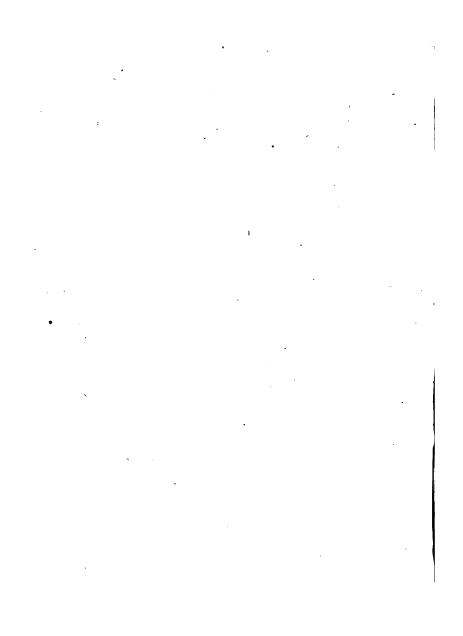

Die

# Braut von Messina

ober

die feindlichen Brüder.

Ein Trauerfpiel mit Choren.

#### Ueber ben

# Gebrauch des Chors in der Tragodie.

Ein poetifches Bert muß fich felbft rechtfertigen, und, wo die That nicht fpricht, ba wird bas Wort nicht viel belfen. Dan tonnte es alfo gar mobl bem Chor überlaffen, fein eigener Sprecher ju fenn, wenn er nur erft felbft auf bie geborige Art jur Darftellung gebracht mare. Alber bas tragifche Dichtermert wird erft burch bie theatralifche Borflellung ju einem Gangen; nur die Borte gibt ber Dichter, Mufit und Tang muffen bingu tommen, fie gu beleben. Solang alfo dem Cho. biefe finnlich machtige Begleitung feblt, folange wird er in ber Defo= nomie des Trauerspiels als ein Außending, als ein fremdartiger Korper und ale ein Aufenthalt ericeinen, ber nur ben Gang ber Sandlung unterbricht, ber bie Taufchung fiort, ber ben Bufchauer erfaltet. bem Chor fein Recht anzuthun, muß man fich alfo von ber wirklichen Bubne auf eine mogliche verfegen; aber Das muß man überall, mo man zu etwas Soberem gelangen will. Bas bie Runft noch nicht bat, Das foll fie erwerben; der jufällige Mangel an Bulfemitteln barf die fchaffenbe Einbildungstraft des Dichters nicht befchranten. Das Bur: bigfic fest er fich jum Biel, einem Ideale ftrebt er nach, die aububenbe . Aung mag fich nach ben Umftanten bequemen.

Es ift nicht wahr, mas man gewöhnlich behaupten bort, daß das Publicum die Aunft berabzieht; der Künftler zieht das Publicum berab, und zu allen Zeiten, wo die Kunft verfiel, ift sie durch die Kunftler ges fallen. Das Publicum braucht nichts als Empfänglichteit, und tiese besitzt es. Es tritt vor den Berbang mit einem unbestimmten Bert langen, mit einem vielseitigen Bermögen. Zu dem Sichten bringt es eine Fähigteit mit; es erfreut sich an dem Berftündigen und Rechten, und, wenn es damit angesangen hat, sich mit dem Schlechten zu

begnugen, fo wird es zuverlaffig bamit aufboren, bas Bortreffliche zu forbern, wenn man es ihm erft gegeben bat.

Der Dichter, hort man einwenden, hat gut nach einem Ideal arbeiten, der Aunftrichter hat gut nach Idean urthelten; bie bedingte, beschränkte, ausübende Aunft ruht auf dem Bedürfnis. Der Unterenehmer will websiehen, der Schauspieler will fich zeigen, der Zuschauer will unterhalten und in Bewegung gesetzt sein. Das Bergnügen sucht er und ift unzufrieden, wenn man ihm da eine Anstrengung zumuthet, wo er ein Spiel und eine Erbolung erwarter.

Aber, indem man das Theater ernsthafter behandelt, will man das Bergnügen des Buschauers nicht ausbeben, sondern veredeln. Es soll ein Spiel bleiben, aber ein poetisches. Alle Aunft ift der Freude gewidnet, und es gibt feine böhere und feine ernsthaftere Aufgabe, als die Menschen zu bezlücken. Die rechte Kunft ift nur diese, welche den bediffen Genuß verschafft. Der höchste Genuß aber ift die Freiheit bes Gemutib in bem lebendigen Spiel aller seiner Krafte.

Teber Mensch zwar erwartet von ben Künsten ber Einbildungstraft eine gewisse Westreiung von den Schranten des Wirklichen; er will sich an dem Möglichen ergdyen und seiner Kantasie Raum geben. Der am Wenigsten erwartet, will boch sein Geschäft, sein gemeined Reben, sein Menigsten erwartet, will boch sein Geschäft, sein gemeined Reben, sein Individuum vergessen, er will sich in außerordentlichen Lagen sühlen, sich an den setssenen Sombinationen des Zusalls weiden; er will, wenn er von erstöhnsterer Natur ist, die moralische Westregierung, die er im wirklichen Leben vermißt, auf der Schaubühne sinden. Aber er weiß seibst recht gut, daß er nur ein seeres Spiel treibt, daß er im eigentstichen Sinn sich nur an Träumen weldet, und, wenn er von dem Schauplay wieder in die wirkliche West zurucksehrt, so umzibt ihn diese wieder mit ihrer ganzen drückenden Enze, er ist ihr Raub, wie vorber: denn sie selbst ist geblieben, was sie war, und an ihm ist nichts verändert worden. Dadurch ist also nichts gewonnen, als ein gesälliger Wahn des Augenblicks, der beim Erwachen verschwindet.

Und eben barum, weil es hier nur auf eine vorübergebende Tanfdung abgeseben ift, so ift auch nur ein Schein ber Wahrheit ober die beliebte Bahrscheinlichteit norbig, die man fo gern an die Stelle ber Wahrheit fest.

Die wahre Aunft aber bat' es nicht bioß auf ein vorübergebenbis Spiel abgeseben: es ift ihr Ernft damit, ben Menschen nicht bioß in einen augenblidtichen Traum von Freibelt zu versepen, sondern ihn wirtlich und in der That frei zu maden, und Dieses badurch, das sie eine Kraft in ihm erwecte, übt und ausbitdet, die finntliche Welt, die

fonft nur ale ein rober Stoff auf und laftet, ale eine blinde Macht auf und drudt, in eine objective Ferne ju ruden, in ein freies Wert unfers Seiftes ju verwandeln und dos Materielle durch Been ju beberrichen.

Und eben darum, weil die mabre Aunft etwas Reciles und Obe jectives will, fo tann fie fich nicht biog mit bem Schein ber Babrbeit begnugen: auf ber Wahrheit felbft, auf tem feften und tiefen Grunde ber Natur errichtet fie ihr ibeales Gebaube.

Wie aber nun die Aunst jugleich gang ibeell und boch im tiefften Sinne reell fepn — wie fie bas wirtliche gang verlaffen und boch aufs Genaueste mit ber Natur übereinfimmen foll und tann, Das lifs, was Benige faffen, was die Anficht poetifcher und plasischer Werte so schielend macht, well beibe Torderungen einander im gemeinen Urtheil geradezue auszuheben scheinen.

Much begegnet es gewöhnlich, bas man bas Gine mit Aufopferung bes Andern ju erreichen fucht und eben befmegen Beibes verfehlt. Went Die Matur gwar einen treuen Sinn und eine Innigfett bes Gefühls vers ileh, aber bie ichaffende Ginbildungetraft verfagte, Der wird ein treues Maler des Wirklichen fenn, er wird bie gufälligen Erfcheinungen, aber nie ben Beift ber Matur ergreifen. Mur ben Stoff ber Welt wird er und wiederbringen; aber es wird eben barum nicht unfer Wert, nicht bas freie Product unfers bilbenden Geiftes fenn und tann alfo auch die wohlthatige Wirfung ber Runft, welche in ber Freiheit befieht, nicht haben. Ernft gwar, boch unerfreufich ift bie Stimmung, mit ber uns ein folder Runfler und Dichter entlaft, und wir feben uns burch bie Annft feibft, die und befreien follte, in die gemeine enge Wirtlichteit peinlich jurudverfest. Wem hingegen gwar eine rege Fantafte, aber ohne Gemuth und Charafter, ju Theil geworden, Der wird fich um teine Bahrheit befummern, fondern mit bem Beltftoff nur fpielen, nur durch fantafiliche und bizarre Combinationen zu überraschen suchen, und, wie fein ganges Thun nur Schaum und Schein ift, fo wird er zwar fur ben Augenblid unterhalten, aber im Gemuth nichts erbauen und ber grunden. Sein Spiel ift, fo wie ber Erne bes Undern, tein poctifdes. Vantaftifche Gebilde willturlich aneinander reiben, beift nicht ind Ibrale geben und, das Birtiiche nachahmend wieder bringen, beift nicht die Matur barfiellen. Beide Forderungen fleben fo wenig im Witerspruch mit einander, daß fie pielmebr - eine und biefelbe find, daß die Aunft nur dadurch wahr ift, das sie das Wickliche ganz verläst und rein ideell wirb. Die Ratur felbit ift nur eine Sece bes Geifics, die nie in bie Einne faut. Unter ber Dede ter Erscheinungen liegt fie, aber fie feibit

sommt niemals jur Erscheinung. Blos ber Aunst des Ideals ift es verlieben, aber vielmehr, es ist ibr ausgegeben, diesen Geift des Alls ju ergreisen und in einer körperlichen Form zu binden. Auch sie selbst kann ihn zwar nie vor die Sinne, aber doch durch ibre schaffende Gewalt vor die Einbildungstraft bringen und dadurch wahrer seyn, als alle Wirts lichteit, und realer, als alle Arsafrung. Es ergibt sich daraus von selbst, daß der Kunfter kein einziges Etement aus der Wirtlichteit brauchen Jann, wie er es sindet, daß sein Wert in allen seinen Theilen ibeell seyn muß, wenn es als ein Ganzes Realität haben und mit der Natur äbereinstimmen soll.

Bas von Poeffe und Runft im Gangen mabr ift, gilt auch von allen Gattungen berfelben, und es last fich obne Mube von bem lent Befagten auf die Tragodie bie Anwendung maden. Auch bier batte man lange und bat noch jest mit bem gemeinen Begriff bes Raturs lichen ju tampfen, welcher alle Boene und Runft geradezu aufbebt und vernichtet. Der bilbenben Aunft gibt man gwar notbburftig, boch mehr aus conventionellen ale aus innern Grunden, eine gemiffe Idealitat au; aber bon ber Doeffe und von ber bramatifchen indbefondere vers langt man Illufion, die, wenn fie auch wirtlich ju leiften mare, immer nur ein armfeliger Gautlerbetrug febn murbe. Alles Meußere Det einer bramatifchen Borftellung febt biefem Begriff entgegen -Alles ift nur ein Sombol bes Birtlichen. Der Tag felbft auf bem Theater ift nur ein funftlicher, die Architectur ift nur eine fombolifche, Die metrifche Sprache felbft ift ideal; aber die Sandlung foll nun ein: mal real fenn, und ber Theil bas Bange gerfieren. Go baben bie Frangofen, die ben Beift ber Alten querft gang mifberfianden, eine Gine beit bes Orts und ber Beit nach bem gemeinsten empirischen Ginn auf ber Schaububne eingeführt, ale ob bier ein anderer Drt mare, ale ber bloge ibeale Raum, und eine andere Beit, als blog bie fietige Folge ber Sandlung.

Durch Einführung einer metrichen Sprache ift man indes ber poetis schen Tragobie schon um einen großen Schritt naber gekommen. Es sind einige lyrische Bersuche auf der Schaubuhne glücklich durchgezangen, und die Poesie hat sich durch ihre eigene lebendige Kraft im Empeinen manchen Sieg über das herrschen Borurtheil errungen. Aber mit dem Einzelnen sit wenig gewonnen, wenn nicht der Irribum im Jangen fällt, und es ist nicht genug, das man Das nur als eine poetische Freiheit duldet, was doch das Wesen aller Poesie ift. Die Einsubrung des Ebors ware der lepte, der entschelbende Schritt -- und, wann derselbe auch nur

daju biente, bem Raturaliom in ber Aunft offen und ehrlich ben Arieg ju ertiaren, fo folite er und eine lebendige Mauer fenn, die die Tragobie um fich herumgleht, um fich von der wirklichen Welt rein abzuschließen und fich ihren ibealen Boden, ihre poetische Freiheit zu bewahren.

Die Tragoble ber Griechen ift, wie man weiß, aus bem Chor ents fprungen. Aber, sowie sie sich historisch und ber Beitsolge nach daraus loswand, so kann man auch sagen, daß sie poetisch und dem Geifte nach aus demselben entstanden, und daß ohne biesen beharrlichen Zeugen und Träger der Sandlung eine ganz andere Dichtung aus ihr geworden ware. Die Abschaffung des Chors und die Zusammenziehung bieses sinnlich machtigen Organs in die charatteriose langweilig wiederkeiprende Figur eines armischen Bettrauten war also keine so große Werbesserung der Tragobie, als die Franzosen und ihre Rachbeter sich eingebildet haben.

Die alte Tragoble, welche sich ursprünglich nur mit Göttern, helben und Königen abgab, brauchte ben Chor ale eine nothwendige Begleitung; sie fand ihn in ber Natur und brauchte ibn, well sie ihn sand. Die Sandlungen und Schickfale ber helben und Könige sind schon an sich selbst biffentilch und waren es in ber einsachen Urzeit noch mehr. Det Shor war folglich in ber alten Tragoble mehr ein natürliches Organ, er folgte schon aus ber poetischen Gestalt bes wirklichen Lebens. In ber neuen Tragoble wird er zu einem Aunstorgan; er hilft die Poesie herr vorbringen. Der neuere Dichter findet den Shor nicht mehr in der Ratur, er muß ihn poetisch erschaften und einsuhren, Das ist, er muß mit der Fabel, die er behandelt, eine solche Reranderung vornehmen, wodurch sie in jene kindliche Zeit und in jene einsache Form des Lebens zurückverseht wird.

Der Chor leistet daber bem neuern Tragiter noch weit wesentlichere Dienste, als dem alten Dichter, eben beswegen, well er die moderne gemeine Welt in die alte poetliche verwandelt, weil er ihm alles das unbrauchbar macht, was der Poesie widerstrebt, und ihn auf tie einz stachen, ursprünglichsen und naivsten Motive hinauftreibt. Der Palast der Könige ist jett geschiossen, die Gerichte haben sich von den Thoren der Städte in das Innere der Huller juruckgezogen, die Schrist hat das lebendige Wort verdrängt, das Bolt selbst, die sinnich lebendige Masse, ift, wo sie nicht als rebe Gewalt wirft, jum Staat, solglich ju einem abgezogenen Begriff geworden, die Hotzier sind in die Bruft bes Menschen gruckgezebet. Der Dichter mus die Palässe wieder austdun, er nus die Gerichte unter freien himmel berausbsübren, er muß die Setter wieder ausstellen, er mus alles Ummitrelbare, das durch die fünstliche Einrichtung

Des wirklichen Lebens aufgeboben ift, wieder berftellen und alles tunftliche Machwert an dem Menfchen und um denfelben, das die Erickeinung feiner innern Natur und feines urfprunglichen Charafters hindert, wie der Bildhauer die modernen Sewander, abwerfen und von allen außern Umgebungen bedfelben nichts aufnehnen, als was bie holdfie der Formen, die menschliche, fichtbar macht.

Aber eben so, wie ber bilbende Künfiler bie faltige Fülle ber Ger wander um feine Figuren breitet, um die Raume seines Biltes reich und anmuthig ausgufüllen, um die getrennten Partien dedielben in rubigen. Maffen steit zu verbinden, um der Karbe, die das Luge reizt und erz quickt, einen Spielraum zu geben, um die menschlichen Formen zugleich geistreich zu verbullen und sichtbar zu machen, eben so durchslicht und umgibt der tragische Dichter seine fireng abgemessen Sandlung und die sessen, in welchem sich, als wie in einem weit gesalteten Purpurgewand, die handelnden Personen frei und ebel mit einer gehaltenen Wurde und sober Ausb bewegen.

In einer hohern Organisation barf ber Stoff ober bab Elementartiche nicht mehr fichtbar fem; die chemische Farbe verschwinder in ber feinen Carnation bed Lebendigen. Aber auch der Stoff hat seine herr; lichfelt und fann alb solder in einem Aunftbrere ausgenommen werten. Dann aber muß er sich durch Leben und Fulle und durch Sarmonie seinen Plat verdienen und bie Formen, die er umgibt, gettend machen, anstarte burch seine Schwere zu erbrücken.

In Werken der bildenden Kunft ift Dieses Tedem leicht verständs lich; aber auch in der Poesse und in der tragischen, von der hier die Rede ift, sindet Dadsselbe statt. Mied, was der Werstand sich im Allis gemeinen ausspricht, ift eben so wie Dad, was die Sinne reigt, nur Stoff und rohes Element in einem Olchterwert und wird da, wo es vorherrscht, unausbleibilch das Poetische zerstören; denn dieses liegt gerade in dem Indisserenzpunkt des Ideellen und Sinnlichen. Run ist aber der Mensch so gebildet, das er immer von dem Besondern ind Allgemeine geben will, und die Resterion muß also auch in der Trazsible ibren Plag erhalten. Soll sie aber diesen Plag verdieren, somuß sie Dad, was ihr an sinnlichem Leben sehtt, durch den Bortrag wieder gewinnen: denn, wenn die zwei Elenante der Poesse, das Ideale und Sinnliche, nicht innig verbunden zusamm en wirten, 60 müssen sie neben ein aus einen der verten, oder die Poesse ist aus gehoben. Wenn die Wage nicht volltommen inne stehe, ze tann das

Sleichgewicht nur burch eine Schwantung der beiben Schaalen bers gefiellt werden.

Und dieses leiftet nun der Ehor in der Aragedie. Der Chor ift felts kein Individuum, sondern ein allgemeiner Begriff; aber dieser Begriff reprafentirt fich durch eine finnlich machtige Maffe, welche durch ibre ausschliende Gegenwart den Sinnen imponitt. Der Chor verlägt den engen Kreis der Sandlung, um fich über Bergangenes und Künstiges, über ferne Zeiten und Bölter, über das Menschliche überhaupt zu versteten, um die großen Resultate des Lebend zu ziehen und die Lebren der Belöheit auszuhrechen. Aber er thut Dieses mit der vollen Macht der Fantasse, mit einer tühnen lyrischen Freibetr, welche auf den hohen Sipfeln der menschlichen Dinge, wie mit Schritten der Götter, einberz gebt — und er thut es, von der ganzen sinnlichen Macht des Richtler nud der Musik in Tonen und Bewegungen bezleitet.

Der Chor reinigt also bas tragifche Gebicht, indem er die Res. ferion von der Sandlung absondert und eben durch biese Absonderung fie felbit mit poetifcher Araft audruftet; eben fo, wie der bildente Kunfter die gemeine Norbburft ber Betleidung durch eine reiche Draperie in einen Beig und in eine Schönbeit verwandelt.

Aber eben so, wie sich der Maler gezwungen sieht, ben Farbenton des Lebendigen zu verfätten, um den mächtigen Stoffen das Gleichger wicht zu halten, so legt die liptische Sprache des Ebord dem Dichter auf, verhältnismäßig die ganze Sprache des Gedichts zu erheben und dadurch die sinnliche Gewalt des Ausdruck überhaupt zu verstärfen. Rur der Ehor berechtigt den tragischen Dichter zu dieser Erhebung des Tons, die das Ohr aussitütt, die den Gelft anspannt, die das ganze Gemüth erweitert. Diese eine Riesengestalt in seinem Bilde nötzigt ihn, alle seine Figuren auf den Kothurn zu stellen und seinem Gemätde dadurch die tragische Größe zu geben. Minimt man den Ehor hinweg, so muß die Sprache der Tragödie im Ganzen sinten, oder, was jezt groß und wäcktig ist, wird zezwungen und überspannt erschelnen. Der alte Ebor, in das französische Tragödie einschiebert, würde es in seiner ganzen Pürstigteit darstellen und zunichte machen; eben derselbe würde ohne Bwelfel Spatespeares Tragödie erst ihre wahre Bedeutung geben.

So wie der Chor in die Sprache Leben bringt, fo bringt er Ruhe in die Saudlung — aber die fichne und bobe Rube, die der Charatter eines edeln Aunftwerts fem mus. Denn das Gemuth bed Suidauerd fou auch in der bestigsten Passon seine Tretbeit bebatten; es soll tein Raub der Eindrucke senn, sondern sich immer flar und heiter von den

Rubrungen fchelben, die es erleibet. Bas bas gemeine Urtheil an bem Chor ju tabein pflegt, bag er bie Taufdung aufbebe, bag er bie Bes male ber Affecte breche, Das gereicht ibm gu feiner bochften Empfehlung: benn eben diefe blinde Gewalt ber Affecte ift es, bie ber mabre Runftler permeibet; biefe Taufchung ift es, bie er ju erregen verfchmabt. Wenn bie Schlage, womit die Tragodie unfer Berg trifft, ohne Unterbrechung auf einander folgten, fo murbe bas Leiben über ble Thatigteit fiegen. Bir wurden und mit bem Stoffe bermengen und nicht mehr über bem: felben ichmeben. Daburch, bag ber Chor die Theile auseinander balt und milden die Daffionen mit feiner berubigenben Betrachtung tritt. gibt er und unfere Freiheit jurud, die im Sturm ber Affecte verloren geben murbe. Auch die tragifchen Perfonen felbft bedurfen diefes Mus bales, biefer Rube, um fich ju fammeln: benn fie find teine wirtliche Befen, bie blog ber Bewalt bes Moments geborchen und blog ein In: bividuum barftellen, fondern ibeale Derfonen und Reprafentanten ibrer Gattung, die bas Liefe ber Menfcheit aussprechen. Die Gegenwart bes Chors, ber ale ein richtenber Beuge fie vernimmt und bie erften Ausbruche ihrer Leibenschaft durch feine Dazwischenkunft bandigt, motivirt Die Befonnenheit, mit ber fle banbein, und bie Burbe, mit ber fie Sie fieben gewiffermaßen ichon auf einem naturlichen Theater, weil fie por Bufchauern fprechen und banbeln, und werben eben besmegen befte tauglicher, von bem Runftheater ju einem Publicum ju reben.

Soviel über meine Befugnis, ben alten Sor auf die tragische Buhne jurudzussübren. Chore tennt man gwar auch schon in der modernen Tragible; aber der Chor des gelechtschen Trauerspiels, so wie ich ihr hier gebraucht habe, der Ehor als eine einzige ideale Berson, die die gange Sandlung trägt und begleitet, dieser ift von jenen opernhaften Choren wesentlich verschieden, und, wenn ich bei Selegenheit der griechts sichen Tragöble von Soren anstatt von einem Sor sprechen bere, sonitiet mir der Berbacht, daß man nicht recht wiffe, wovon man rede. Der Soo der alten Tragöble ist meines Wiffens seit dem Bersall der selben nie wieder auf der Bublene erschlenen.

Ich habe ben Chor mar in wei Theile gerrennt und im Streit mit fich felbst dargestellt; aber Dies ist nur dann ter Fall, wo er als wirkliche Verson und als blinde Menge mithandelt. Als Chor und als ibeale Person ist er immer Eins mit fich selbst. Ich habe ben Ort verändert und den Soor mehrmals abgeben lassen; aber auch Neichville, ber Schöpfer der Tragbbie, und Sophobiles, der größte Meister in dieser Kunst. haben sich bieser zeithett beelent.

Eine andere Freiheit, die ich mir erlaubt, möchte schwerer zu rechtserigen seen. Ich habe die chriftliche Religion und die griechische Setreilehre vermischt angewendet, ja, selbst an den maurischen Arer: glauben erinnert. Aber der Schauplay der Sandlung ift Mesina, wo diese drei Religionen theils lebendig, theils in Dentmälern sortwirten und zu den Sinden sprachen. Und dann halte ich es für ein Recht der Poesse, die verschiedenen Religionen als ein collectives Sanze sur die Einbildungstraft zu behandeln, in welchem Alles, was einen eiger nen Charatter trägt, eine eigene Empsindungswelse ausbrückt, seine Stelle findet. Unter der Stülle aller Religionen liegt die Religion selbst, die Bee eines Soktlichen, und es muß dem Dichter erlaubt seyn, Dieses auszusprechen, in welcher Form er es jedesmal am Bequemften und am Aressendien findet.

# per fonen.

Donna Ifabella, Fürstin von Mesina.
Don Mannel, } thre Sohne.
Beatrice.
Diego.
Boten.
Chor, besteht aus bem Gesolge ber Bruber.
Die Aeltesten von Meffina, reden nicht.

#### Die Braut von Messina.

Die Scene ift eine geräumige Saulenhalle, auf beiben Seiten find Eingange, eine große Flügelthur' in der Liefe führt zu einer Rapelle.

Donna Habella in tiefer Trauer, die Aelteften von Meffina fieben um fie ber.

3 fabella.

Der Noth gehorchend, nicht dem eignen Trieb, Eret' ich, ihr greise haupter dieser Stadt, herand zu euch aus den verschwiegenen Gemächern meines Frauensaals, das Antlik Bor euren Mannerblicken zu entschleiern. Denn es geziemt der Wittwe, die den Gatten Berloren, ihres Lebens Licht und Nuhm, Die schwarz umflorte Nachtgestalt dem Aug' Der Welt in stillen Mauern zu verbergen; Doch unerbittlich, allgewaltig treibt Des Augenblicks Gebieterstimme mich An das entwohnte Licht der Welt hervor.

Nicht zweimal hat der Mond die Lichtgestalt Erneut, seit ich den fürstlichen Gemahl Bu seiner letten Rubestätte trng, Der machtigwaltend dieser Stadt gebot, Mit startem Arme gegen eine Welt

Schillers faumitl. Werte. V.

Euch schüßend, die euch feindlich ringe umlagert: Er felber ift dahin, doch lebt fein Beift In einem tapfern Belbenpaare fort Glurreicher Göbne, diefes Landes Stola. 3hr habt fie unter euch in freud'ger Rraft Aufwachsen feben, boch mit ihnen wuchs Aus unbefannt verhangnisvollem Samen Much ein unfel'ger Bruderhaß empor, Der Rindheit frobe Ginigfeit gerreißend, Und reifte furchtbar mit dem Ernft der Jahre. Nie bab' ich ihrer Eintracht mich erfreut; Die diefen Bruften nabrt' ich Beide gleich; Gleich unter fie vertheil' ich Lieb' und Sorge, Und Beide weiß ich findlich mir geneigt. In biefem einz'gen Triebe find fie eine; In allem Undern trennt fie blut'ger Streit.

Bwar, weil der Bater noch gefürchtet herrschte, hielt er durch gleicher Strenge furchtbare Gerechtigkeit die Heftigbrausenden im Zügel, Und unter eines Joches Eisenschwere Bog er vereinend ihren starren Sinn.
Nicht wassentagend durften sie sich nahn, Nicht in denselben Mauern übernachten.
So hemmt' er zwar mit strengem Machtgebot Den rohen Ausbruch ihres wilden Eriebs; Doch ungebessert ih der tiefen Brust Ließ er den Haß — der Starte achtet es Gering, die leise Quelle zu verstopfen, Beil er dem Strome mächtig wehren kann.

Was tommen mußte, tam. Als er die Augen Im Tode schloß, und seine starte Hand

Sie nicht mehr bandigt, bricht der alte Grou, Gleichwie des Feuers eingepreste Glut, Bur offnen Flamme sich entzündend, los. Ich sag' euch, was ihr Alle selbst bezeugt: Messina theilte sich, die Brudersehde Lost' alle heil'ge Bande der Natur, Dem allgemeinen Streit die Losung gebend, Schwert traf auf Schwert, zum Schlachtfeld ward die Stadt, Ja, diese Hallen selbst bespriste Blut.

Des Staates Bande fahet ihr gerreißen, Doch mir gerriß im Innerften das Berg -3hr fühltet nur bas öffentliche Leiden Und fraget wenig nach der Mutter Schmers. Ihr famt ju mir und fpracht dies harte Bort: "Du fiebft, daß deiner Gobne Bruderawift "Die Stadt emport in burgerlichem Streit, "Die, von dem bofen Nachbar ringe umgarnt, "Durch Gintracht nur dem Reinde widerftebt. "- Du bift die Mutter! Wohl, fo fiebe au, "Wie bu der Sohne blut'gen Sader ftillft. "Bas fummert und, die Friedlichen, der Bant "Der herricher? Sollen wir zu Grunde gebn, "Beil beine Gohne muthend fich befehben? "Wir wollen und felbft rathen ohne fie "Und einem andern herrn uns übergeben, "Der unfer Beftes will und ichaffen fann!"

So spracht ihr rauhe Manner, mitleiblos, Für euch nur sorgend und für eure Stadt, Und wälztet noch die öffentliche Noth Auf dieses Herz, das von der Mutter Angst Und Sorgen schwer genug belastet war.

Ich unternahm das nicht zu hoffende:
Ich warf mit dem zerriff'nen Mutterherzen
Mich zwischen die Ergrimmten, Friede rufend —
Unabgeschreckt, geschäftig, unermüdlich
Beschickt' ich sie, den Einen um den Andern,
Bis ich erhielt durch mutterliches Flehn,
Daß sie's zufrieden sind, in dieser Stadt
Messina, in dem väterlichen Schloß,
Unseindlich sich von Angesicht zu sehn,
Bas nie geschah, seitdem der Furst verschieden.

Dies ist der Tag! Des Boten harr' ich stündlich, Der mir die Kunde bringt von ihrem Angug.

— Sepd denn bereit, die Herrscher zu empfangen Mit Ehrsurcht, wie's dem Unterthanen ziemt.
Nur eure Psicht zu leisten sepd bedacht; Für's Andre laßt uns Andere gewähren.
Verderblich diesem Land und ihnen selbst Verderbenbringend war der Sohne Streit; Versöhnt, vereinigt, sind sie mächtig gnug, Euch zu beschüchen gegen eine Welt Und Recht sich zu verschaffen — gegen euch!

(Die Veltessen entsernen sich schweigend, die Sand auf der Brust.

Nabella. Diego.

Jfabella.

Diego!

į

Diego.

Bas gebietet meine Fürstin? Isabella.

minft einem alten Diener, ber gurudbleibt.)

Bemährter Diener! Redlich herz! Tritt naber!

Mein Leiden hast du, meinen Schmerz getheilt, So theil' auch jest das Glück der Glücklichen. Berpfändet hab' ich deiner treuen Brust. Mein schmerzlich süßes, heiliges Geheimniß. Der Augenblick ist da, wo es ans Licht Des Tages soll hervorgezogen werden. In lange schon erstickt' ich der Natur Gewalt'ge Regung, weil noch über mich Ein fremder Wille herrisch waltete. Jest darf sich ihre Stimme frei erheben: Noch heute soll dies Herz befriedigt senn, und dieses Haus, das lang verödet war, Bersammle Alles, was mir theuer ist.

So lenke benn die alterschweren Tritte Nach jenem wohlbekannten Kloster hin, Das einen theuren Schaß mir ausbewahrt. Du warst es, treue Seele, der ihn mir Dorthin geflüchtet hat auf bess're Tage, Den traur'gen Dienst der Traurigen erzeigend. Du bringe fröhlich jest der Glücklichen Das theure Pfand zuruck!

(Man hört in der Ferne blafen.) D, eile, eile

Und las die Freude deinen Schritt verjungen! Ich hore friegerischer Horner Schall, Der meiner Sohne Einzug mir verfündigt.

(Diego geht ab. Die Mufit lagt fich noch von einer entgegengefesten Sette immer naber und naber boren.)

3fabella.

Erregt ift gang Meffina - Sorch! ein Strom Bermorrner Stimmen malgt fich braufend ber -

Sie find's! Das Herz der Mutter, mächtig schlagend, Empfindet ihrer Nähe Kraft und Jug. Sie find's! O meine Kinder, meine Kinder!

(Sie eilt binaus.)

#### Chor tritt auf.

Er befieht aus zwei Salbchören, welche ju gleicher Beit, von zwei ents gegengesesten Seiten, ber eine aus ber Tiefe, ber andere aus bem Borbergrund eintreten, rund um die Bupne geben und fich alsbann auf berfelben Seite, wo jeder eingetreten, in eine Reibe fiellen. Den einen Salbchor bitden die alteren, den andern die jungeren Ritter; beibe find burch Farbe und Abzeichen verschieden. Wenn beibe Ebbre einander gegenüber stehen, schweigt ber Marsch, und die beiben Chors führer reden.

#### Erfter Chor. (Cajetan.)

Dich begruß' ich in Ehrfurcht, Prangende Halle, Dich, meiner Herrscher Fürstliche Wiege, Säulengetragenes herrliches Dach! Lief in der Scheide Ruhe das Schwert! Bor den Thoren gefesselt Liege des Streits schlangenhaariges Scheusal! Denn des gastlichen hauses

"Un mertung. Der Berfasser hat bei Uebersendung bes Manuscripts an das Cheater zu Wien einen Borschlag beigefügt, wie die Reden bes Ebord unter einzelne Bersonen vertheilt werden konnen. Der erfte Ebor sollte namilich aus Sajetan, Berengar, Manfred, Aristan und acht Aittern Don Manuels, der zweite aus Bohemund, Roger, Sippolyt und neun Rittern Don Gesard bestehen. Bas jede dieser Personen nach des Bersassers Plane zu jagen haben würde, ift bei dieser Ausgabe angedeutet worten.

Unverletliche Schwelle Hutet der Eid, der Erinnpen Sohn, Der furchtbarfte unter den Göttern der Holle! Bweiter Chor. (Bohemund.)

ï

Burnend ergrimmt mir das herz im Bufen;
Bu dem Kanupf ist die Faust geballt.
Denn ich sehe das haupt der Medusen,
Meines Feindes verhaste Gestalt.
Kaum gebiet' ich dem kochenden Blute.
Gönn' ich ihm die Ehre des Borts?
Oder gehorch' ich dem zurnenden Muthe?
Aber mich schredt die Eumenide,
Die Beschirmerin dieses Orts,
Und der waltende Gottesfriede.

Erfter Chor. (Cajetan.)

Weifere Fassung Biemet dem Alter, Ich, der Bernunftige, gruße zuerst. (Bu bem zweiten Chor.)

Sep mir willfommen, Der du mit mir Gleiche Gefühle Brüderlich theilend, Dieses Palastes Schühende Götter Fürchtend verehrst! Weil sich die Fürsten gütlich besprechen, Wollen auch wir jeht Worte des Friedens Harmlos wechseln mit ruhigem Blut: Denn auch das Wort ist, das heilende, gut. Aber, treff' ich dich draußen im Kreien. Da mag der blutige Kampf fich erneuen, Da erprobe das Cifen den Muth.

٠,

Der gange Chor.

Aber, treff' ich bich braußen im Freien, Da mag der blutige Kampf fich erneuen, Da erprobe das Eisen den Muth.

Erfter Chor. (Berengar.)

Dich nicht haff' ich! Nicht du bist mein Feind! Eine Stadt ja hat und geboren, Jene sind ein fremdes Geschlecht. Aber, wenn sich die Fürsten befehben, Muffen die Diener sich morden und tödten, Das ist die Ordnung, so will es das Necht.

Bweiter Chor. (Bobemund.)

Mögen sie's wissen, Barum sie sich blutig Haffend bekampfen! Mich ficht es nicht an. Aber wir fechten ihre Schlachten: Der ist kein Tapfrer, kein Ehrenmann, Der den Gebieter läßt verachten.

Der gange Chor.

Aber wir fecten ihre Schlachten; Der ift fein Lapfrer, fein Ehrenmann, Der den Gebieter läßt verachten.

Giner aus bem Chor. (Berenger.)

Hort, was ich bei mir felbst erwogen, Als ich mußig baher gezogen Durch des Korns hochwallende Gaffen, Meinen Gedanten überlaffen. Wir haben und in des Kampfes Buth Nicht befonnen und nicht berathen, Denn und bethörte das braufende Blut.

Sind fie nicht unfer, diefe Saaten? Diefe Ulmen, mit Reben umfponnen, Sind fie nicht Rinder unfrer Sonnen? Ronnten wir nicht in frobem Genuß Harmlos vergnügliche Tage spinnen, Luftig bas leichte Leben gewinnen? Marum giebn wir mit rafendem Beginnen Unfer Schwert für das fremde Befchlecht? Es bat an diefen Boben fein Recht. Auf bem Meerschiff ift es gefommen Bon ber Conne rothlichem Untergang; Gaftlich haben wir's aufgenommen . (Unfre Bater - die Beit ift lang) Und jest feben wir und als Rnechte, Unterthan diefem fremden Befchlechte! Gin Bweiter. (Manfred.)

Wohl, wir bewohnen ein glückliches Land, Das die himmelumwandelnde Sonne Ansieht mit immer freundlicher Helle, Und wir können es fröhlich genießen; Aber es läßt sich nicht sperren und schließen, Und des Meers rings umgebende Welle, Sie verräth und dem kühnen Corsaren, Der die Kuste verwegen durchkreuzt. Einen Segen haben wir zu bewahren, Der das Schwert nur des Fremdlings reizt. Stlaven sind wir in den eigenen Sisen,

Das Land fann feine Rinder nicht ichuben:

1

Nicht, wo die goldene Ceres lacht Und der friedliche Pan, der Flurenbehüter, Wo das Cifen mächst in der Berge Schacht, Da entspringen der Erde Gebieter.

Erfter Chor. (Cajetan.)

Ungleich vertheilt sind des Lebens Güter Unter der Menschen flücht'gem Geschlecht; Aber die Natur, sie ist ewig gerecht. Und verlieh sie das Mark und die Fülle, Die sich immer erneuend erschafft; Jenen ward der gewaltige Wille Und die unzerbrechliche Krast. Mit der surchtbaren Stärke gerüstet, Führen sie aus, was dem Herzen gelüstet, Füllen die Erde mit mächtigem Schall; Aber hinter den großen Hohen Folgt auch der tiefe, der donnernde Fall.

Darum lod' ich mir, niedrig zu stehen, Mich verbergend in meiner Schwäche!
Jene gewaltigen Wetterbäche,
Aus des Hagels unendlichen Schlossen,
Aus den Wolkenbrüchen zusammen gestoffen,
Kommen finster gerauscht und geschossen,
Reißen die Brüden und reißen die Odmme
Donnernd mit fort im Wogengeschwemme,
Nichts ist, das die Gewaltigen hemme;
Doch nur der Augenblick hat sie geboren:
Ihres Lauses furchtbare Spur
Geht verrinnend im Sande verloren,
Die Zerstörung verfündigt sie nur.

- Die fremden Eroberer tommen und geben; Bir gehorchen, aber wir bleiben fteben.

Die hintere Thur' öffnet fich; Donna Ifabella ericheint zwischen ihren Son Manuel und Bon Cefar.

Beibe Chore. (Cajetan.)

Preis ihr und Ehre, Die und dort aufgeht, Eine glänzende Sonne! Aniend verehr' ich dein herrliches Haupt. Erfter Chor.

Schon ist bes Mondes Milbere Klarheit Unter der Sterne bligendem Glang: Schon ist der Mutter Liebliche Hoheit Zwischen der Sohne seuriger Kraft. Nicht auf der Erden Ift ihr Bild und ihr Gleichniß zu sehn. \* Doch auf des Lebens

Gipfel gestellt, Schließt sie blühend den Kreis des Schonen! Mit der Mutter und ihren Sohnen Kront sich die herrlich vollendete Welt.

Selber die Kirche, die gottliche, stellt nicht Schoneres dar auf dem himmlischen Thron; Höheres bildet Selber die Kunst nicht, die gottlich geborne, Als die Mutter mit ihrem Sohn.

<sup>&</sup>quot;Unmertung. Rach ber Abnat bes Berf. follte bie Stelle: "Soc auf bes Lebend - ibrem Cobn." auf bem Theater wegbleiben.

Buefter Chor. (Berengar.)

Freudig sieht sie aus ihrem Schofe Einen blühenden Baum sich erheben, Der sich ewig sprossend erneut. Denn sie hat ein Geschlecht geboren, Welches wandeln wird mit der Sonne Und den Namen geben der rollenden Zeit.

(Roger.)

Bolfer verraufchen, Namen verklingen, Finftre Bergeffenheit Breitet die dunkelnachtenden Schwingen Ueber gangen Gefclicchtern aus.

Aber der Fürsten Einsame Säupter Glängen erhellt, Und Aurora berührt sie Mit den ewigen Strahlen Als die ragenden Gipfel der Welt.

Isabella (mit ihren Sohnen hervortretent). Blick' nieder, hohe Königin des himmels, Und halte deine hand auf dieses herz, Daß es der Uebermuth nicht schwellend hebe: Denn leicht vergäße sich der Mutter Freude, Wenn sie sich spiegelt in der Sohne Glanz. Jum Erstenmal, seitdem ich sie geboren, Umfass ich meines Glückes Fülle ganz. Denn bis auf diesen Tag mußt' ich gewaltsam Des herzens frohliche Ergießung theilen; Vergessen ganz mußt' ich den einen Sohn, Wenn ich der Nahe mich des andern frente.

D. meine Mutterliebe ift nur Gine. Und meine Gobne maren ewig 3mei! - Sagt, barf ich ohne Bittern mich ber fußen Bewalt bes trunfnen Bergens überlaffen? (Bu Don Manuel.)

Benn ich die Sand des Bruders freundlich brude. Stof' ich ben Stachel nicht in beine Bruft?

(Bu Don Cefar.)

Benn ich bas Berg an feinem Anblid weibe, Ift's nicht ein Raub an dir? - D, ich muß gittern. Daß meine Liebe felbst, die ich euch zeige, Nur eures Saffes Rlammen beft'ger ichure.

(Machbem fie Beibe fragend angefeben.)

Bas darf ich mir von euch versprechen? Rebet! Mit welchem Bergen tamet ihr hieber? 3ft's noch ber alte unverfohnte Sas. Den ibr mit berbringt in des Baters Saus. Und martet draußen vor des Schloffes Thoren Der Rrieg, auf Augenblide nur gebandigt Und Inirichend in das eberne Gebif. 11m alfobald, wenn ibr den Ruden mir Gefehrt, mit neuer Buth fich zu entfeffeln?

Chor. (Bobemunt.)

Rrieg ober Krieden! Doch liegen die Lose Dunkel verhüllt in der Butunft Schofe! Doch es wird fich noch, eh' mir uns trennen, enticheiben: Bir find bereit und geruftet ju Beiden.

Ifabella (im gangen Rreid umberfchauenb). Und welcher furchtbar friegerifthe Unblid! Bas follen Diefe bier? Ift's eine Schlacht, Die fich in diefen Galen gubereitet?

Boau die fremde Schaar, wenn eine Mutter Das herz aufschließen will vor ihren Rindern? Bis in den Schof ber Mutter fürchtet ibr Der Arglift Schlingen, tudifden Berrath, Daß ihr den Ruden euch besorglich dect? - D diefe milben Banben, die euch folgen, Die rafden Diener eures Borns - fie find Richt eure Kreunde! Glaubet nimmermehr, Daß fie euch moblgefinnt gum Beften ratben! Die fonnten fie's von herzen mit euch meinen, Den Fremdlingen, dem eingebrung'nen Stamm, Der aus bem eignen Erbe fie vertrieben, Sich über fie ber herrschaft angemaßt? Glaubt mir! Es liebt ein Jeber, frei fich felbft Bu leben nach dem eigenen Befet; Die frembe herrichaft wird mit Reid ertragen. Bon eurer Macht allein und ihrer Kurcht Erhaltet ibr den gern versagten Dienst. Lernt dies Gefdlecht, das berglos faliche, fennen! Die Schadenfreude ift's, wodurch fie fich Un eurem Glud, an eurer Große rachen. Der herricher Kall, der hohen Saupter Sturk Ift ihrer Lieber Stoff und ihr Befprach. Bas fich vom Sohn jum Entel fortergabit, Womit fie fic bie Winternachte furgen. - O meine Gobne! Reindlich ift die Belt Und falfc gefinnt! Es liebt ein Jeber nur Sich felbit; unficer, los und mandelbar Sind alle Bande, die bas leichte Glud Geflochten - Laune lost, mas Laune fnüpfte -Rur die Ratur ift redlich! Gie allein

Liegt an dem ew'gen Antergrunde fest,
Benn alles Andre auf den sturmbewegten Wellen
Des Lebens unstet treibt — Die Neigung gibt
Den Freund, es gibt der Vortheil den Gefährten;
Bohl Dem, dem die Geburt den Bruder gab!
Ihn tann das Glück nicht geben! Anerschaffen
Ist ihm der Freund, und gegen eine Welt
Boll Ariegs und Truges steht er zweisach da!
Char. (Caietan.)

Ja, es ist etwas Großes, ich muß es verehren, Um einer Herrscherin fürstlichen Sinn: Ueber der Menschen Thun und Berkehren Blidt sie mit ruhiger Klarheit hin. Und aber treibt das verworrene Streben Blind und sinnlos durchs wuste Leben.

Isabella (ju Don Cefar). Du, ber das Schwert auf seinen Bruder gudt! Sieh' dich umber in dieser ganzen Schaar, Wo ist ein ebler Bild als deines Bruders?

(Bu Don Manuel.)

Ber unter Diesen, die du Freunde nennst, Darf deinem Bruder sich jur Seite stellen? Ein Jeder ist ein Muster seines Altere, Und Keiner gleicht, und Keiner weicht dem Andern. Bagt es, euch in das Angesicht zu sehn! D Raserei der Eisersucht, des Reides! Ihn würdest du aus Tausenden heraus Jum Freunde dir gewählt, ihn an dein herz Geschlossen haben als den Einzigen; Und jest, da ihn die heilige Natur Dir gab, dir in der Wiege schon ihn schenkte. Erittst bu, ein Frevler an dem eignen Blut, Mit stolzer Willfur ihr Geschent mit Fußen, Dich wegzuwersen an den schlechtern Mann, Dich an den Feind und Fremdling anzuschließen!

Sore mich, Mutter!

Don Cefar. Mutter, höre mich! Ifabelia.

Micht Worte find's, die biefen traur'gen Streit Erledigen - Sier ift bas Mein und Dein, Die Rache von der Schuld nicht mehr zu fondern. - Ber möchte noch bas alte Bette finden Des Schwefelstroms, der glübend fich ergoß? Des unterird'ichen Reuers ichreckliche Geburt ift Alles, eine Lavarinde Liegt aufgeschichtet über den Befunden, Und jeder Auftritt mandelt auf Berftorung. - Mur biefes Gine leg' ich ench ans herz: Das Bofe, bas ber Mann, der mundige, Dem Manne jufugt, bas, ich will es glauben, Bergibt fich und verfobnt fich fcmer. Der Dann Bill feinen Sag, und feine Beit verandert Den Ratbicbluß, den er wohl befonnen faßt. Doch eures Haders Ursprung steigt hinauf In unverftand'ger Rindheit fruhe Beit, Sein Alter ift's, mas ibn entwaffnen follte. Rraget gurud, mas euch guerft entzweite; Ihr mißt es nicht, ja, fandet ihr's auch aus, Ihr murbet euch des find'ichen Sadere ichamen. Und bennoch ift's der erfte Rinderftreit,

Der, fortgezeugt in ungludfel'ger Kette, Die neueste Unbill diefes Tags geboren. Denn alle schwere Thaten, die bis jest geschahn, Sind nur des Argwohns und der Rache Kinder. — Und jene Knabensehde wolltet ihr Noch jest fortkampfen, da ihr Manner sepd? (Beiber-Sände saffend.)

D, meine Sohne! Kommt, entschließet euch, Die Rechnung gegenseitig zu vertilgen, Denn gleich auf beiden Seiten ist das Unrecht. Sepd edel und großberzig schenkt einander Die unabtragbar ungeheure Schuld. Der Siege göttlichster ist das Bergeben! In eures Vaters Gruft werft ihn hinab, Den alten haß der frühen Kinderzeit! Der schonen Liebe sep das neue Leben, Der Eintracht, der Versöhnung sep's geweiht.

(Sie tritt einen Schritt gwlichen Beiden jurud, als wollte fie ihnen Raum geben, fich einander ju nabern. Beide bliden jur Erbe obne einander anguleben.)

Chor. (Cajetan.) Horet ber Mutter vermahnende Rede, Bahrlich, sie spricht ein gewichtiges Bort! Last es genug senn und endet die Fehde, Oder gefällt's euch, so setzet sie fort: Bas euch genehm ist, Das ist mir gerecht, Ihr send die Herrscher, und ich bin der Anecht.

Mabella

(nachbem fie einige Belt innegehalten und vergebens eine Neußerung ber Bruber erwartet, mit unterbrudtem Schmerg.

Jest weiß ich nichts mehr. Ausgeleert hab' ich Der Borte Rocher und erfchopft der Bitten Kraft.

Im Grabe ruht, der euch gewaltsam banbigte, Und machtlos feht die Mutter zwischen euch. - Bollendet! 3hr habt freie Dacht! Geborcht Dem Damon, der euch finnlos muthend treibt! Ebrt nicht des hausgotts beiligen Altar! Laft biefe Salle felbit, die euch geboren, Den Schauplat merden eures Bechfelmords. Bor eurer Mutter Ang' gerftoret euch Mit euren eignen, nicht durch fremde Sanbe. Leib gegen Leib, wie das thebanische Vaar, Rudt auf einander an, und, wuthwoll ringend, Umfanget euch mit eherner Umarmung! Leben um Leben tauschend fiege Jeder, Den Dold einbobrend in des Andern Bruft. Daß felbst ber Tod nicht eure Zwietracht beile, Die Rlamme felbit, des Reuers rothe Caule, Die fich von eurem Scheiterhaufen hebt, Sich zweigespalten von einander theile, Ein ichaudernd Bild, wie ihr gestorben und gelebt.

(Sie geht ab. Die Bruder bleiben noch in der vorigen Entfernung von einander fieben.)

## Beide Bruder. Beide Chore.

Chor. (Cajetan.)

Es find nur Worte, die sie gesprochen, Aber sie haben den fröhlichen Muth In der felsigen Brust mir gebrochen. Ich nicht vergoß das verwandte Blut. Nein, zum himmel erheb' ich die hande: Ihr sevd Brüder! Bedenket das Ende!

Don Cefar (omeDon Manuel anjufeben).

Du bift ber altre Bruber, rede bu!

Dem Erftgebornen weich' ich ohne Schande.

Don Manuel (in derfelben Stellung).

Sag' etwas Sutes, und ich folge gern Dem edeln Beifpiel, bas ber Jungre gibt.

Don Cefar.

Richt, weil ich fur ben Schuldigeren mich Ertenne ober schwacher gar mich fuhle —

Don Manuel.

Nicht Aleinmuths zeiht Don Cefarn, wer ihn tenut: Fühlt' er fich fcmacher, wurd' er ftolzer reben.

Bon Cefar.

Dentft bu von beinem Bruber nicht geringer?

Du bift zu ftolg gur Demuth, ich gur Luge.

Don Cefar

Berachtung nicht erträgt mein edles hert; Doch in des Kampfes heftigster Erbittrung Gedachtest du mit Burbe beines Brubers.

Don Manuel.

Du willft nicht meinen Tod: ich habe Proben. Ein Monch erbot fich dir, mich meuchlerisch Bu morden; du bestraftest den Verrather.

Don Cefar (tritt etwas naber). Satt' ich bich fruber fo gerecht ertaunt, Es mare Bieles ungefchebn geblieben.

Don Manuel.

Und, batt' ich bir ein fo verfohnlich herz Gewußt, viel Dube fpart' ich dann ber Mutter.

Don Cefar.

Du wurdest mir viel ftolger abgeschildert.
Don Manuel.

Es ift ber fluch der Soben, daß die Riebern Sich ibres offnen Ohrs bemächtigen.

Don Cefar (lebhaft).

So ift's. Die Diener tragen alle Schuld. Don Manuel.

Die unfer herz in bitterm haß entfrembet. Don Cefar.

Die bofe Borte bin und wieder trugen. Don Manuel

Mit falfcher Deutung jede That vergiftet. Don Cefar.

Die Bunde nahrten, die fie heilen follten. Don Manuel.

Die Flamme fourten, die fie lofden tonnten. Don Cefar.

Bir maren die Berführten, die Betrognen! Don Manuel.

Das blinde Wertzeug fremder Leidenschaft! Don Cefar.

3ft's mahr, daß alles Andre treulos ift -

und falfc! Die Mutter fagt's: bu barfft es glauben! Don Cefar.

So will ich diese Bruderhand ergreifen —

(Er reicht ihm bie Sand bin.)

Don Manuel (ergreift fie lebhaft).

Die mir die nächste ist auf dieser Welt.

(Beite fieben Sand in Sand und betrachten einander eine Beitfang fcmeigenb:)

Don Cefar.

Ich feb' bich an, und überrafcht, erftaunt gind' ich in dir der Mutter theure Zuge-

Don Manuel.

Und eine Aehnlichfeit entdedt fich mir In bir, die mich noch wunderbarer ruhret.

Don Cefar.

Bift du es wirklich, der dem jungern Bruder So hold begegnet und fo gutig fpricht? Don Manuel.

Ift diefer freundlich fanftgefinnte Jungling Der übelwollend mir gehäff'ge Bruder? (Wiederum Stillschweigen; Seder fieht in dem Anblid bes Anbern verloren.)

Don Cefar.

Du nahmst die Pferde von arab'icher Bucht In Anspruch aus dem Nachlaß unsers Vaters. Den Nittern, die du schicktest, schlug ich's ab. Don Manuel.

Sie find dir lieb, ich dente nicht mehr dran. Don Cefar.

Nein, nimm die Roffe, nimm den Wagen auch Des Baters, nimm fie, ich beschwöre dich!
Don Manuel.

Ich will es thun, wenn du das Schlof am Meere Beziehen willft, um das wir heftig ftritten.

Bon Cefar.

3ch nehm' es nicht, doch bin ich's wohl gufrieden, Daß wir's gemeinsam bruderlich bewohnen.

Don Manuel.

So fep's! Warum ausschließend Eigenthum Besiten, da die herzen einig sind?

Don Cefar.

Barum noch länger abgesondert leben, Da wir, vereinigt, Jeder reicher werden?

Don Manuel.

Bir find nicht mehr getrennt, wir find vereinigt. (Er eilt in feine Urme.)

Erster Chor (jum zweiten). (Cajetan.) Was stehen wir hier noch feindlich geschieden, Da die Fürsten sich liebend umfassen? Ihrem Beispiel folg' ich und biete dir Frieden: Wollen wir einander denn ewig hassen? Sind sie Brüder durch Blutes Bande, Sind wir Bürger und Söhne von einem Lande. Beite Ebere umarmen sich.)

### Gin Bote tritt auf.

Bweiter Chor (ju Don Cefar.) (Bobemund.)

Den Spaher, den du ausgesendet, herr, Erblich' ich wiederkehrend. Freue dich, Don Cefar! Gute Botschaft harret dein: Denn frohlich strahlt der Blick des Kommenden.

#### Bate.

Heil mir und Heil ber fluchbefreiten Stabt! Des schönsten Anblicks wird mein Auge froh. Die Sohne meines Herrn, die Fürsten seh' ich In friedlichem, Gespräche, Hand in Hand, Die ich in heißer Rampfeswuth verlassen. Don Cesar.

Du fiehft die Liebe aus bes Saffes Flammen Wie einen neu verjungten Phonix fteigen.

Bote.

Ein zweites leg' ich zu dem erften Glud! Mein Botenstab ergrunt von frischen Zweigen! Don Cefar (ibn bei Seite führend).

Laß horen, mas du bringft.

Bote.

Ein einz'ger Tag Bill Alles, was erfreulich ift, versammeln. Auch die Verlorene, nach der wir suchten, Sie ist gefunden, herr, sie ist nicht weit. Don Cesar.

Sie ist gefunden! D, wo ist sie? Sprich! Bote.

Hier in Messina, Herr, verbirgt sie sich.

Don Manuel (zu bem erften Salbchor gewendet).

Bon hoher Röthe Glut seh' ich die Wangen

Des Bruders glanzen, und sein Auge blist.

Ich weiß nicht, was es ist; doch ist's die Farbe

Der Freude, und mitsreuend theil' ich sie.

Don Cesar (zu bem Boten).

Romm, führe mich! — Leb' wohl, Don Manuel! Im Arm der Mutter finden wir und wieder; Jest forbert mich ein bringend Bert von hier.

(Er will gehen.)

Don Manuel.

Berschieb' es nicht. Das Glud begleite dich.

Don Manuel! Mehr, als ich sagen kann,
Freut mich dein Anblid — ja, mir ahnet schon,
Wir werden uns wie Herzensfreunde lieben:
Der langgebundne Erieb wird freud'zer nur

Und macht'ger ftreben in ber neuen Sonne. Nachholen werb' ich das verlorne Leben.

Don Manuel.

Die Bluthe beutet auf die schone Frucht. Don Cefar.

Es ift nicht recht, ich fühl's und table mich, Daß ich mich jest aus beinen Armen reiße: Dent' nicht, ich fuhle weniger, als du, Beil ich die festlich schone Stunde rasch zerschneibe.

Don Manuel (mit fichtbarer Berstreuung). Gehorche du dem Augenblick! Der Liebe Gebort von heute an das ganze Leben.

Don Cefar.

Entdect' ich dir, was mich von hinnen ruft - Don Manuel.

Lag mir dein herg! Dir bleibe dein Gebeimnis.

Auch fein Geheimniß trenn' und ferner mehr: Bald foll die lette duntle Falte fcwinden! (Bu dem Chor gewendet.)

Euch fund' ich's an, damit ihre Alle wisset! Der Streit ist abgeschlossen zwischen mir und bem geliebten Bruder! Den erklär' ich für meinen Tobseind und Beleidiger Und werd' ihn hassen, wie der Hölle Pforten, Der den erloschnen Funken unsers Streits Aufbläst zu neuen Flammen — hoffe Keiner Mir zu gefallen oder Dank zu ernten, Der von dem Bruder Böses mir berichtet, Mit salicher Dienstbegier den bittern Pfeil Des raschen Worts geschaftig weiter sendet.

— Nicht Burzeln aus der Lippe schlägt das Bort, Das unbedacht dem schnellen Jorn entstohn; Doch, von dem Ohr des Argwohns aufgefangen, Kriecht es wie Schlingfraut endlos treibend fort Und hängt and herz sich an mit tausend Aesten: So trennen endlich in Verworrenheit Unheilbar sich die Guten und die Besten! (Er umarmt den Bruder noch einmal und geht ab, von dem zweiten Spot begleitet.)

# Don Manuel und der erfte Chor. Chor. (Caletan.)

Berwundrungsvoll, o Herr, betracht' ich dich, Und fast muß ich dich heute ganz verkennen. Mit karger Nede kaum erwiderst du Des Bruders Liebesworte, der gutmeinend Mit offnem Herzen dir entgegen kommt. Bersunken in dich selber stehst du da, Gleich einem Traumenden, als ware nur

Dan Manuel.

Sleich einem Eraumenden, als ware nur Dein Leib zugegen, und die Seele fern. Wer fo dich fahe, möchte leicht der Kälte Dich zeihn und ftolz unfreundlichen Gemuthe; Ich aber will dich drum nicht fühllos schelten: Denn heiter blickst du, wie ein Glücklicher, Um dich, und Lächeln spielt um deine Wangen.

Bas foll ich fagen? was erwibern? Mag Der Bruder Worte finden! Ihn ergreift Ein überraschend neu Gefühl: er sieht Den alten haß aus seinem Busen schwinden, Und wundernd fühlt er sein verwandelt herz.

9d - babe feinen Sag mehr mitgebracht: Raum weiß ich noch, warum wir blutig ftritten. Denn über allen ird'iden Dingen boch Somebt mir auf Kreudenfittigen bie Seele. Und in dem Glanzesmeer, bas mich umfangt, Sind alle Wolfen mir und finstre Kalten Des Lebens ausgeglättet und verschwunden. - 3ch febe diefe Sallen, diefe Gale, Und denke mir das freudige Erschrecken Der überraschten, boch erstaunten Braut, Wenn ich als Kurftin fie und herrscherin Durch diefes Saufes Pforten führen merbe. - Doch liebt fie nur den Liebenden! Dem Frembling, Dem Namenlosen bat sie sich gegeben. Nicht abnet fie, bag es Don Manuel, Meffinge Kurft ift, der die goldne Binde Ibr um die icone Stirne flechten wird. Bie füß ift's, bas Beliebte zu beglücen Mit ungehoffter Große, Glang und Schein! Langft fpart' ich mir bies bochfte ber Entjuden: Bohl bleibt es ftete fein bochfter Somud allein: Doch auch die Sobeit darf das Schone ichmuden, Der goldne Reif erhebt den Chelftein.

Chor. (Cajetan.)

3ch hore dich, o herr, vom langen Schweigen Sum Erstenmal den stummen Mund entsiegeln. Mit Späherangen folgt' ich dir schon längst, Ein seltsam wunderbar Geheimnis ahnend; Doch nicht erkühnt' ich mich, was du vor mir In tieses Dunkel hullst, dir abzusragen. Dich reizt nicht mehr der Jagden muntre Lust,

Der Nosse Bettlauf und des Fallen Sieg. Ans der Gefährten Aug' verschwindest du, So oft die Sonne sinkt zum himmelrande, Und Keiner unsers Chors, die wir dich sonst In jeder Kriegs= und Jagdgefahr begleiten, Mag deines stillen Pfads Gefährte sepn. Barum verschleierst du die diesen Tag Dein Liebesgluck mit dieser neid'schen hulle? Bas zwingt den Mächtigen, daß er verbeble? Denn Furcht ist fern vor deiner großen Seele.

Geffügelt ift bas Glud und fdmer au binden: Rur in verschloff'ner Lade wird's bewahrt. Das Schweigen ift jum Guter ibm gefest, Und raid entfliegt es, wenn Geschwäßigfeit Boreilig magt, die Dede zu erheben. Doch jest, dem Biel fo nabe, barf ich wohl Das lange Schweigen brechen, und ich will's. Denn mit der nachsten Morgensonne Strabl Ift he die Meine, und des Damons Neid Wird feine Macht mehr baben über mich. Richt mehr verftoblen werd' ich ju ihr ichleichen, Richt rauben mehr ber Liebe goldne Krucht, Nicht mehr die Kreude haschen auf ber Klucht. Das Morgen wird bem iconen Seute gleichen; Nicht Bligen gleich, die fcnell vorüber ichiegen Und ploblich von der Nacht verschlungen find, Mein Glud wird fenn, gleichwie bes Baches Rliegen, Gleichwie der Gand des Stundenglafes rinnt.

Chor. (Cajetan.)

So nenne fie uns, herr, die dich im Stillen

Beglückt, daß wir bein Los beneibend rühmen und würdig ehren unsers Fürsten Braut. Sag' an, wo du sie fandest, wo verbirgst, In welches Orts verschwiegener Heimlichkeit? Denn wir durchziehen schwärmend weit und breit Die Insel auf der Jagd verschlungnen Pfaden; Doch keine Spur hat und dein Glück verrathen, So daß ich bald mich überreden möchte, Es hülle sie ein Zaubernebel ein.

Don Manuel.

Den Bauber lof' ich auf: benn beute noch Soll, mas verborgen mar, die Sonne ichauen. Bernehmet denn und bort, wie mir geschah. Runf Monde find's, es berrichte noch im Lande Des Baters Macht und beugete gewaltsam Der Jugend ftarren Nacken in bas 3och -Nichts tannt' ich als ber Waffen wilbe Kreuben Und als des Baidwerts friegerische Luft. - Wir hatten icon den gangen Tag gejagt Entlang des Waldgebirges - ba geschah's, Daß die Berfolgung einer weißen Sindin Mich weit binmeg aus eurem Saufen rif. Das icheue Thier floh durch des Thales Krummen, Durch Bufd und Rluft und bahnenlos Geftrupp; Auf Burfes Beite fab ich's ftete vor mir, Doch fonnt' ich's nicht erreichen, noch erzielen, Bis es gulet an eines Gartens Pforte mir Berfcwand. Schnell von dem Rog herab mich werfend Dring' ich ibm nach, icon mit dem Speere gielend: Da feb' ich mundernd das erschrodne Thier Bu einer Monne Rugen gitterno liegen.

Die es mit garten Sanden fcmeicheind fost. Bewegungelos ftarr' ich bas Wunber an, Den Jagdfvieß in der Sand, jum Burf ausholenb -Sie aber blidt mit großen Augen flebend Mich an. Go ftehn wir fdweigend gegen einander -Wie lange Krift, das kann ich nicht ermeffen, Denn alles Dag ber Beiten mar vergeffen. Tief in die Seele brudt' fie mir den Blid, Und umgewandelt ichnell ift mir bas Berg. - Bas ich nun fprach, mas die Solbfel'ge mir Erwidert, moge Niemand mich befragen, Denn wie ein Traumbild liegt es binter mir Mus früher Rindheit dammerbellen Tagen. An meiner Bruft fühlt' ich die ibre folagen, Als die Befinnungsfraft mir wieder tam. Da bort' ich einer Glode belles Läuten, Den Ruf gur Sora ichien es gu bedeuten, Und ichnell, wie Beifter in die Luft verweben, Entschwand fie mir und ward nicht mehr gefeben.

Chor. (Saietan.) Mit Furcht, o Herr, erfüllt mich dein Bericht. Raub hast du an dem Göttlichen begangen, Des himmels Braut berührt mit fündigem Verlangen, Denn furchtbar heilig ist des Rlosters Pflicht.

Don Manuel.

Jest hatt' ich eine Straße nur zu wandeln: Das unstet schwanke Sehnen war gebunden, Dem Leben war sein Inhalt ausgefunden; Und, wie der Pilger sich nach Often wendet, Wo ihm die Sonne der Berheißung glänzt, So kehrte sich mein Hoffen und mein Sehnen Dem einen hellen himmelspunkte zu. Kein Tag entstieg dem Meer und fant hinunter, Der nicht zwei glucklich Liebende vereinte. Geflochten still war unster herzen Bund, Nur der allsehnde Aether über und War des verschwiegnen Gluck vertrauter Zeuge: Es brauchte weiter leines Menschen Dienst. Das waren goldne Stunden, sel'ge Tage!

— Richt Raub am himmel war mein Gluck, denn noch Durch kein Gelübbe war das herz geseffelt,

Chor. (Cajetan.)

So war das Rlofter eine Freiftatt nur Der garten Jugend, nicht des Lebens Grab?

Don Mannel.

Ein heilig Pfand ward fie dem Gotteshaus Bertraut, das man gurud einft werde fordern.

Chor. (Cajetan.)

Doch welches Blutes rubmt fie fich gu fepn? Denn nur vom Ebeln tann bas Eble ftammen.

Don Mannel.

Sich felber ein Geheimniß muche fie auf. Dicht tennt fie ihr Geschlecht, noch Baterlanb.

Chor. (Cajetan.)

Und leitet teine duntle Spur zuruck Bu ihres Dafepns unbefannten Quellen?

Don Manuel.

Daß fie von edelm Blut, gefteht der Mann, Der einz'ge, ber um ihre herfunft weiß.

Chor. (Cajetan.)

Ber ift der Mann? Richts halte mir gurud, Denn wiffend nur fann ich bir nublich rathen.

Don Manuel.

Ein alter Diener naht von Beit zu Beit, Der einz'ge Bote zwischen Kind und Mutter.

Chor. (Cajetan.)

Bon biefem Alten haft du nichts erforscht? Feigherzig und geschwäßig ift das Alter.

Don Manuel.

Mie magt' ich's, einer Neugier nachzugeben, Die mein verschwiegnes Glud gefährden fonnte.

Chor. (Cajetan.)

Bas aber war der Inhalt feiner Worte, Benn er die Jungfrau zu befuchen tam?

Don Mannet.

Auf eine Beit, die Alles lofen murbe, Sat er von Jahr gu Jahren fie vertroftet.

Chor. (Cajetan.)

und diefe Beit, die Alles lofen foll, hat er fie naber deutend nicht bezeichnet?

Don Manuel.

Seit wenig Monden drohete der Greis Mit einer nahen Aendrung ihres Schickfals.

Chor. (Cajetan.)

Er drohte, fagft du? Alfo fürchteft du Ein Licht gu fcopfen, das dich nicht erfreut?

Don Manuet.

Ein jeder Bechfel foredt ben Glüdlichen: Bo fein Gewinn ju boffen, brobt Berluft. Chor. (Cajetan.)

Doch tonnte die Entdedung, Die du fürchteft, Auch deiner Liebe gunft'ge Beichen bringen.

Don Manuel.

Auch fturgen tonnte fie mein Glud: brum wahlt' ich Das Sicherfte, ihr ichnell zuvor zu tommen.

Chor. (Cajetan.)

Die Das, o herr? Mit Furcht erfüllft du mich, Und eine rasche That muß ich beforgen.

Don Manuel.

Schon seit den letten Monden ließ der Greis Geheimnisvolle Binke sich entfallen, Daß nicht mehr serne sep der Tag, der sie Den Ihrigen zurucke geben werde.
Seit Gestern aber sprach er's deutlich and, Daß mit der nächsten Morgensonne Strahl — Dies aber ist der Tag, der heute leuchtet — Ihr Schicksal sich entscheidend werde lösen. Rein Augenblick war zu verlieren: schnell War mein Entschluß gefaßt und schnell vollstreckt. In dieser Nacht raubt' ich die Jungfrau weg Und brachte sie verborgen nach Messina.

Chor. (Cajetan.):

Welch tühn verwegen rauberische That!

— Berzeih', o Herr, die freie Tadelrede!
Doch Solches ist des weisern Alters Recht,
Wenn sich die rasche Jugend fühn vergist.

Don Mannel.

Unfern vom Klofter der Barmbergigen, In eines Gartens abgefdiedner Stille, Der von der Reugier nicht betreten wird, Trennt' ich mich eben jest von ibr, hieher Bu der Verföhnung mit dem Bruder eilend. In banger Furcht ließ ich sie dort allein Burück, die sich nichts weniger erwartet, Als in dem Glanz der Fürstin eingeholt Und auf erhabnem Fußgestell des Ruhms Vor ganz Messina ausgestellt zu werden. Denn anders nicht soll sie mich wiedersehn, Als in der Größe Schmuck und Staat und festlich Von eurem ritterlichen Chor umgeben. Nicht will ich, daß Don Manuels Verlobte Als eine heimatlose, Flüchtige Der Mutter nahen soll, die ich ihr gebe; Als eine Fürstin fürstlich will ich sie Einsühren in die Hofburg meiner Väter.

Chor. (Caietan.) Gebiete, herr! Bir harren beines Binte. Don Manuel.

Ich habe mich aus ihrem Arm geriffen, Doch nur mit ihr werd' ich beschäftigt senn. Denn nach dem Bazar sollt ihr mich anjeht Begleiten, wo die Mohren zum Verfauf Ausstellen, was das Morgenland erzeugt An ebelm Stoff und feinem Kunstgebild'. Erst mählet aus die zierlichen Sandalen, Der zartgesormten Füße Schup und Zier; Dann zum Gemande mählt das Kunstgewebe Des Indiers, hellglänzend, wie der Schnee Des Aetna, der der Nächste ist dem Licht — Und leicht umfließ es, wie der Morgendust, Den zarten Bau der jugendlichen Glieder.

Ben Durpur fen, mit garten Raben Golbes Durchwirft, ber Gurtel, ber die Tunica Unter bem gucht'gen Bufen reigend fnupft. Dagu den Mantel mablt, von glangender Scide gewebt, in gleichem Purpur fcimmernd Ueber der Achsel best' ibn eine goldene Cicade - Auch die Spangen nicht vergest, Die iconen Arme reizend zu umzirten, Auch nicht der Verlen und Rorallen Schmud. Der Meeredgottin munderfame Gaben. um die Locken winde fich ein Tiadem, Befüget aus dem foftlichften Beftein, Borin ber feurig glühenbe Rubin Mit bem Smaraab die Karbenblige frenze. Dben im Saarichmud fev ber lange Schleier Befestigt, ber die glangende Gestalt, Gleich einem bellen Lichtgewolf, umfließe, Und, mit der Morthe jungfraulichem Krange, Bollende fronend fich bas fcone Bange.

Chor. (Cajetan.)

Es foll gelchehen, herr, mie bu gebieteft, Denn fertig und vollendet findet fich Dies Alles auf dem Bagar ausgestellt.

Don Manuel.

Den schönften Zelter führet dann hervor Aus meinen Ställen; seine Farbe sev Lichtweiß, gleichwie des Sonnengottes Pferde, Bon Purpur sev die Lede, und Geschirr Und Zügel reich besetht mit edeln Steinen: Penn tragen soll er meine Königin! Ihr selber haltet euch bereit, im Glanz

Des Ritterstaates, unterm freud'gen Schall Der Hörner, eure Fürstin heimzusühren. Dies Alles zu beforgen, geh' ich jest; Zwei unter euch erwähl' ich zu Begleitern; Ihr Andern wartet mein — Was ihr vernahmt, Bewahrt's in eures Busens tiefem Grunde, Bis ich das Band gelöst von eurem Munde.

(Er geht ab, von zweien aus bem Chor begleitet.)
Chor. (Egietan.)

Sage, was werden wir jest beginnen, Da die Fürsten ruben vom Streit, Auszusüllen die Leere der Stunden Und die lange unendliche Zeit? Etwas fürchten und hoffen und sorgen Muß der Mensch für den kommenden Morgen, Daß er die Schwere des Dasepns ertrage Und das ermüdende Gleichmaß der Lage Und mit erfrischendem Windesweben Aräuselnd bewege das stockende Leben.

Einer aus dem Chor. (Manfred.) Schon ift der Kriede! Ein lieblicher Anabe

Liegt er gelagert am ruhigen Bach, Und die hüpfenden Lämmer grasen Lustig um ihn auf dem sounigen Rasen; Sußes Tonen entlockt er der Flöte, Und das Echo des Berges wird wach, Oder im Schimmer der Abendröthe Wiegt ihn in Schlummer der murmelnde Bach — Aber der Krieg auch hat seine Ehre, Der Beweger des Menschengeschicks; Mir gefällt ein lebendiges Leben, Mir ein ewiges Schwanten und Schwingen und Schweben Auf der fteigenden, fallenden Belle des Gluds.

Denn der Menich verfümmert im Frieden; Mubige Rub' ift bas Grab bes Muthe. Das Geses ist der Kreund des Schwachen: Alles will es nur eben machen. Docte gern die Belt verflachen: Aber der Krieg läßt die Kraft erscheinen, Alles erhebt er zum Ungemeinen, Gelber dem Reigen erzeugt er den Muth.

Ein Bweiter. (Berengar.)

Steben nicht Amors Tempel offen? Ballet nicht zu dem Schonen bie Belt? Da ift bas Rurchten; ba ift bas Soffen! Ronig ift bier, wer den Augen gefällt! Much die Liebe beweget das Leben, Daß fich die graulichen Karben erbeben. Reizend betrügt fie bie gludlichen Jabre, Die gefällige Tochter bes Schaums: In das Gemeine und Trauriawabre Bebt fie die Bilber des golbenen Traums.

Ein Dritter. (Caietan.)

Bleibe die Blume dem blubenden Lenge, Cheine das Schone, und flechte fich Rrange, Wem die Loden noch jugendlich grunen; Aber dem mannlichen Alter giemt's, Einem ernfteren Gott ju bienen.

Erfer. (Manfreb.)

Der strengen Diana, der Kreundin der Jagden, Laffet und folgen ind milde Gebolz, Bo die Balder am Dunfelften nachten.

Und den Springbock stürzen vom Feld.
Denn die Jagd ist ein Gleichnis der Schlachten,
Des ernsten Kriegogotts lustige Braut —
Man ist auf mit dem Morgenstrahl,
Benn die schmetternden Hörner laden
Lustig binaus in das dampfende Thal,
Ueber Berge, über Klüste,
Die ermatteten Glieder zu baden
In den erfrischenden Strömen der Lüste!

Bweiter. (Berengar.)

Ober wollen wir und der blauen Bottin, der ewig bewegten, vertrauen, Tie und mit freundlicher Spiegelbelle Labet in ibren unendlichen Cook? Bauen wir auf der tangenden Belle Und ein luftig fdwimmenbes Golog? Wer bas grune, froftallene Reld Pflügt mit des Schiffes eilendem Riele, Der vermablt fich bas Blud, bem gebort die Belt: Ohne die Saat erblüht ihm die Ernte! Denn das Meer ift der Raum ber hoffnung Und der Bufalle launisch Reich: hier wird ber Reiche fonell jum Armen, Und der Mermfte' dem Kurften gleich. Bie ber Bind mit Gedankenschnelle Läuft um die ganze Windesrofe, Bechfeln bier bes Beichides Lofe, Drebt das Glud feine Rugel um: Muf ben Wellen ift Alles Belle, Muf dem Meer ift fein Gigentbum.

Dritter. (Cajetan.)

Aber nicht bloß im Wellenreiche. Auf der wogenden Meeresflut. Much auf der Erde, fo fest fie rubt Muf den ewigen, alten Gaulen, Wantet bas Blud und mill nicht weilen. - Sorge gibt mir biefer neue Krieden, Und nicht froblich mag ich ibm vertrauen; Muf ber Lava, die der Berg geschieben, Mocht' ich nimmer meine Sutte bauen. Denn ju tief icon bat der Sag gefreffen, Und zu schwere Thaten find geschehn, Die fich nie vergeben und vergeffen; Doch bab' ich bas Enbe nicht gesebn. Und mich ichreden ahnungevolle Traume! Nicht Bahrfagung reben foll mein Mund: Aber febr migfallt mir bies Gebeime, Diefer Che fegenlofer Bund, Diefe lichtschen frummen Liebespfade, Diefes Alofterranbs verwegne That: Denn das Gute liebt fic das Gerade! Bofe Rruchte tragt die bofe Caat.

(Berengar.)

Auch ein Raub war's, wie wir Alle wiffen, Der des alten Fürsten ehliches Gemahl In ein frevelnd Chebett geriffen, Tenn sie war des Vaters Wahl. Und der Abuberr schüttete im Jorne Grauenvoller Flüche schrecklichen Samen Auf das sündige Chebett aus.

Grauelthaten ohne Namen, Schwarze Verbrechen verbirgt dies Haus. Chor. (Gaietan.)

Ja, es hat nicht gut begonnen, Glaubt mir, und es endet nicht gut:
Denn gebüßt wird unter der Sonnen
Jede That der verblendeten Buth.
Es ist fein Zufall und blindes Los,
Daß die Brüder sich wüthend selbst zerstören:
Denn verslucht ward der Mutterschoß,
Sie sollte den Haß und den Streit gebären.
— Aber ich will es schweigend verhüllen,
Denn die Nachgötter schaffen im Stillen;
Zeit ist's, die Unfälle zu beweinen,
Wenn sie nahen und wirklich erscheinen.

(Der Chor geht ab.)

Die Seene vermanbelt fich in einen Garten, ber bie Ausficht auf bas Meer eroffnet. Aus einem anflofenben Gartenfaale tritt

### Beatrice

(geht unruhig auf und nieder, nach allen Geiten umberfpabend. Ploblich ficht fie flill find bordt).

Er ist es nicht — Es mar ber Binde Spiel, Tie durch der Pinie Bipfel sausend streichen; Schon neigt die Sonne sich zu ihrem Ziel; Mit trägem Schritt sich' ich die Stunden schleichen, Und mich ergreift ein schauerndes Gefühl, Es schreckt mich selbst das wesenlose Schweigen. Nichts zeigt sich mir, wie weit die Alice tragen; Er läßt mich hier in meiner Angst verzagen. Und nabe bor' ich, wie ein rauschend Wehr, Die Stadt, die völlerwimmelnde, ertosen; 3ch bore fern das ungeheure Meer An seine Ufer dumpferbrandend stoßen. Es sturmen alle Schrecken auf mich ber; Alein' fühl' ich mich in diesem Furchtbargroßen, Und, fortgeschleudert, wie das Blatt vom Baume, Berlier' ich mich im granzenlosen Raume.

Warum verließ ich meine ftille Belle? Da lebt' ich ohne Sehnsucht, ohne harm! Das herz mar ruhig, wie die Wiesenquelle, An Bunschen leet, doch nicht an Freuden arm. Ergriffen jest hat mich des Lebens Welle, Mich faßt die Welt in ihren Nicsenarm; Berriffen hab' ich alle frühre Bande, Bertrauend eines Schwures leichtem Pfande.

Wo waren bie Sinne? Bad bab' ich gethan? Ergriff mich bethörend Ein rasender Wahn?

Den Schleier zerriß ich Jungfraulicher Aucht; Die Pforten durchbrach ich der heiligen Belle! Umftricte mich blendend ein Zauber der Hölle? Dem Manne folgt' ich, Dem fühnen Entführer, in sträflicher Klucht.

D, fomm, mein Geliebter! Bo bleibst du und faument? Befreie, befreie Die kampfende Seele! Mich naget die Reue, Es fast mich der Schmerz. Mit liebender Nabe versichre mein herg!

Und follt' ich mich dem Manne nicht ergeben, Der in der Welt allein sich an mich schloß? Denn ausgesetzt ward ich inst fremde Leben, Und frühe schon hat mich ein strenges Los (Ich darf den dunkeln Schleier nicht erheben) Gerissen von dem mutterlichen Schoß. Nur einmal sah ich sie, die mich geboren, Doch wie ein Traum ging mir das Bild verloren.

Und so erwuchs ich fill am ftillen Orte, In Lebensglut den Schatten beigesellt:

— Ta ftand er plotlich an des Alosters Pforte, Schon, wie ein Gott, und mannlich, wie ein helb. D, mein Empfinden nennen teine Borte! Fremd tam er mir aus einer fremden Belt, Und schnell, als mar' es ewig so gewesen, Schloß sich der Bund, den teine Menschen lösen.

Bergib, bu herrliche, die mich geboren, Paß ich, vorgreifend den verhängten Stunden, Mir eigenmächtig mein Geschick erkoren. Nicht frei erwählt' ich's; es hat mich gefunden: Eindringt der Gott auch zu verschloff'nen Thoren; Ju Perseus Thurm hat er den Weg gefunden, Dem Dämon ist sein Opfer unverloren. Wär' es an öbe Klippen angebunden Und an des Atlas himmeltragende Säulen, So wird ein Flügelroß es dort ereilen.

Nicht hinter mich begehr' ich mehr gu fcauen, In feine heimat fehn' ich mich gurud; Der Liebe will ich liebend mich vertrauen; Gibt es ein schönres als ber Liebe Glud? Mit meinem Los will ich mich gern befcheiben, 3ch tenne nicht bes Lebens andre Freuden.

Richt tenn' ich sie und will sie nimmer tennen, Die sich die Stifter meiner Tage nennen, Wenn sie von dir mich, mein Geliebter, trennen. Ein ewig Rathsel bleiben will ich mir; 3ch weiß genug: ich lebe dir!

(Mufmertent.)

Horch, der lieben Stimme Schall!
— Nein, es war der Wiederhall
Und des Meeres dumpfes Braufen,
Das sich an den Ufern bricht,
Der Geliebte ist es nicht!
Wich mir! Wich' mir! Wo er weilet?
Mich umschlingt ein kaltes Grausen!
Immer tiefer
- Sinkt die Sonne! Immer öder
Wird die Dede! Immer schwerer
Wird das Herz — Wo zögert er?

(Gie geht unruhig umher.)

Aus des Gartens sichern Mauern Bag' ich meinen Schritt nicht mehr. Kalt ergriff mich das Entfesen, Als ich in die nahe Kirche Wagte meinen Kuß zu seben: Denn mich trieb's mit macht'gem Drang, Ans der Seele tiefsten Tiefen, Als sie zu der Hora riefen, His sie zu der Hora riefen, Hinzuknien an heil'ger Stätte,

Bu ber Göttlichen ju flebn, Mimmer tonnt' ich miderftehn. Benn ein Laufder mich erfrabte? Bell von Reinden ift die Belt, Arglift hat auf allen Pfaben, Kromme Unichuld zu verratben. Ihr betrüglich Res geftellt. Grauend bab' ich's ichon erfahren, Mis ich, aus bes Rloftere Sut, In die fremden Menschenschaaren Mich gemagt mit frevelm Mutb. Dort, bei jenes Reftes Reier, Ta ber Kürft begraben mard. Mein Erfühnen bust' ich theuer: Rur ein Gott bat mich bemabrt -Da ber Jüngling mir, ber frembe, Rabte, mit bem Rlammenauge, Und mit Bliden, die mich ichredten, Mir bas Innerfte burdgudten, In bas tieffte Berg mir ichaute -Dloch durchschauert faltes Grauen, Da ich's bente, mir die Bruft! Mimmer, nimmer fann ich ichauen In die Augen des Geliebten. Diefer ftillen Could bewußt! (Mufbordenb.)

Stimmen im Garten! Er ift's, der Geliebte! Er felber! Zeht täuschte Kein Blendwerf mein Obr. Es nabt, es vermehrt fich! In feine Arme!

(Sie eilt mit ausgebreiteten Armen nach ber Tiefe bes Gartens. Don Gefar tritt ihr entgegen.)

Don-Cefar. Beatrice. Der Chor.

Begtrice (mit Schreden gurudfahrend).

Beb' mir! Bas feb' ich?

(In bemfelben Augenblid tritt auch ber Enor ein.)

Don Cefar.

Solbe Schonheit, fürchte nichte!

(Bu tem Chor.)

Der raube Anblid eurer Baffen fcredt Die zarte Jungfrau — Beicht zurud und bleibt In ehrerbiet'ger Terne!

(Bu Beatricen.)

Fürchte nichts!

Die holbe Scham, die Schonheit ift mir heilig.
(Der Chor hat fich jurudgezogen. Er tritt ihr naber und ergreift ihre Sand.)

Wo warst du? Welches Gottes Macht entructe, Berbarg dich diese lange Zeit? Dich bab' ich Gesucht, nach die geforschet; wachend, träumend Warst du des Herzens einziges Gefühl, Seit ich bei jenem Leichensest des Fürsten, Wie eines Engels Lichterscheinung, dich Zum Erstenmal erblickte — Nicht verborgen Blieb dir die Macht, mit der du mich bezwangst. Der Blick Feuer und der Lippe Stammeln, Die Hand, die in der deinen zitternd lag, Berrieth sie dir — ein kühneres Geständniß

Berbot des Ortes ernfte Majeftat. - Der Deffe Sochamt rief mich jum Gebet, Und, ba ich von ben Anien jest erftanden, Die erften Blide fonell auf bich fich beften, Barft du aus meinen Angen weggerückt: Doch nachgezogen mit allmächt'gen Bauberbanden Saft du mein Berg mit allen feinen Rraften. Seit diesem Tage sucht' ich raftlos bich Un aller Rirden und Palafte Pforten: Un allen offnen und verboranen Orten, 280 fich die icone Unichuld zeigen fann, Sab' ich das Des der Spaber ausgebreitet; Doch meiner Mube fab ich feine grucht, Bis endlich bent', von einem Gott geleitet, Des Spähers glückbefrönte Wachsamkeit In diefer nächften Rirche dich entbedte.

(hier madt Beatrice, welche in tiefer gangen Beit gitternd und abger mantt geftanten, eine Bewegung tes Schredens.)

3ch habe bich mieder, und ber Geist verlasse Cher die Glieder, eh' ich von dir scheide! Und, daß ich fest sogleich den Zufall fasse Und mich verwahre vor des Damons Neide, So red' ich dich vor diesen Zengen allen Als meine Sattin an und reiche dir Zum Pfande Deß die ritterliche Nechte.

(Er fiellt fie tem Chor bar.)

Nicht forschen will ich, wer bu bist — 3ch will Nur bich von bir: nichts frag' ich nach bem Andern. Daß deine Secle, wie bein Ursprung, rein, hat mir bein erster Blid verbürget und geschworen, Und, warft du selbst die Niedrigste geboren,

Du mußtest bennoch meine Liebe fen: Die Freiheit hab' ich und die Bahl verloren.

Und, daß du wiffen mögeft, ob ich auch herr meiner Thaten fev und hoch genug Geftellt auf diefer Welt, auch das Geliebte Mit starkem Arm zu mir emporzubeben, Bedarf's nur, meinen Namen dir zu nennen.

— Ich bin Pon Cefar, und in diefer Stadt Meffina ift fein Größrer über mir.

(Beatrice fchautert jurud'; er bemerft es und fahrt nach einer fleinen Weite fort.)

Dein Staunen lob' ich und bein fittsam Schweigen: Schamhafte Demuth ist der Reize Rrone, Denn ein Berborgenes ist sich bas Schöne, Und es erschrickt vor seiner eignen Macht.

— Ich geh' und überlaffe bich bir felbst, Daß sich bein Geist von seinem Schrecken lofe: Denn jedes Reue, auch das Gluck, erschreckt.

(Bu bem Chor.)

Sebt ihr — sie ist's von diesem Augenblick — Die Ehre meiner Braut und eurer Fürstin! Belehret sie von ihred Standes Größe. Bald tehr' ich selbst zuruck, sie heimzusühren, Wie's meiner würdig ist und ihr gebührt.

(Er geht ab.)

Beatrice und ter Chor.

Chor. (Bobemund.)

Heil dir, o Jungfran, Liebliche Berricherin!

Dein ist die Krone, Dein ist der Sieg! Als die Erhalterin Dieses Geschlechtes, Künftiger Helben Blübende Mutter begrüß' ich dich! (Roger.)

Dreifaches heil bir! Mit gludlichen Zeichen, Gludliche, trittst du In ein götterbegünstigtes, gludliches haus Wo die Aranze des Ruhmes hangen, Und das goldene Scepter in stetiger Reihe Wandert vom Ahnherrn zum Enkel hinab.

(Bobemund.)

Deines lieblichen Eintritts Werden sich freuen Die Penaten des Hauses, Die hohen, die ernsten, Verehrten Alten. An der Schwelle empfangen Wird dich die immer blübende Hebe Und die goldne Victoria, Die gestügelte Göttin, Die auf der Hand schwebt des ewigen Vaters, Ewig die Schwingen zum Siege gespannt.

Nimmer entweicht Die Krone der Schönheit Aus diesem Geschlechte; Scheidend reicht Eine Fürstin der andern Den Gurtel der Anmuth Und den Schleier der guchtigen Scham. Aber das Schönste Erlebt mein Auge: Denn ich sehe die Blume der Tochter, Ehe die Blume der Mutter verblüht.

Beatrice (aus ihrem Schreden ermachent.)

Webe mir! In welche Hand Hat bas Unglud mich gegeben! Unter Allen, Welche leben, Nicht in biefe follt' ich fallen!

Jest versteh' ich das Entsesen, Das geheimnisvolle Grauen, Das mich schaubernb stets gesast, Wenn man mir den Namen nannte Dieses surchtbaren Geschlechtes, Das sich selbst vertilgend haßt, Gegen seine eignen Glieder Wüthend mit Erbittrung rast! Schauernd hört' ich oft und wieder Von dem Schlangenhaß der Brüder, Und jest reißt mein Schreckenschiefal Mich, die Arme, Rettungslose, In den Strudel dieses Hasses, Dieses Unglücks mich hinein!

(Gie flieht in ben Gartenfaal.)

Chor. (Bobemunt.)

Den begunftigten Sohn der Gotter beneid' ich, Den begludten Befiger der Macht!

Immer bas Roftlichfte ift fein Antheil, Und von Allem, was boch und herrlich Bon ben Sterblichen wird gepriefen, Bricht er die Blume fich ab.

(Roger.)

Bon den Perlen, welche der tauchende Fischer Auffängt, mählt er die reinsten für sich. Für den Herrscher legt man zurück das Beste, Bas gewonnen ward in gemeinsamer Arbeit. Benn sich die Diener durchs Los vergleichen, Ihm ist das Schönste gewiß.

. (Bobemund.)

Aber Eines ift doch fein thftlichftes Rleinod — Jeder andre Borzug fen ihm gegonnt, Diefes beneid' ich ihm unter Allem — Daß er heimführt die Blume der Frauen, Die das Entzüden ift aller Augen, Daß er sie eigen besitt.

(Roger.)

Mit dem Schwerte springt der Corfar an die Kuste In dem nachtlich ergreisenden Uebersall; Manner führt er davon und Frauen Und ersättigt die wilde Begierde. Rur die schönste Gestalt darf er nicht berühren: Die ist des Königes Gut.

(Bobemunt.)

Aber jest folgt mir, zu bewachen den Eingang Und die Schwelle des heiligen Raums, Daß fein Ungeweihter in diefes Geheimniß Dringe, und der herrscher und lobe,

Schillers fammti, Berte. V.

Der das Röftlichfte, mas er befiget, Unfrer Bemachung vertraut.

(Der Chor entfernt fich nach bem Sintergrunte.)

Die Scene verwandelt fich in ein Bimmer im Innern bes Palaftes.

Ponna Ifabella ftebt gwifden Don Rannel und Pon Cefar.

Run endlich ist mir ber ermunichte Tag, Der lang erfebnte, festliche, erfcbienen -Bereint feb' ich die Bergen meiner Rinder, Bie ich bie Sande leicht ausammenfuge, Und im vertrauten Rreis zum Erftenmal Rann fic bas Berg ber Mutter freudig öffnen. Rern ift ber fremben Beugen robe Chaar, Die amifden und fich tampfgeruftet ftellte -Der Baffen Alang erichredt mein Dhr nicht mehr, Und, wie der Gulen nachtgewohnte Brut Bon-der zerstörten Brandstatt, wo sie lang Mit altverjahrtem Eigenthum geniftet, Ausfliegt in dufterm Cowarm, den Tag verduntelnd. Wenn fich die lang vertriebenen Bewohner Beimfebrend naben mit der Kreude Schall, Den neuen Ban lebendig zu beginnen: So fliebt der alte Bag mit seinem nächtlichen Befolge, dem bobläugigen Berdacht, Der ichcelen Migaunit und dem bleichen Reide. Aus diefen Thoren murrend ju der Solle.

Und mit dem Frieden zieht gefelliges Bertraun und holde Gintracht lächelnd ein.

(Gie balt inne.)

— Doch nicht genug, daß dieser heut'ge Tag Jedem von Beiden einen Bruder schenkt: Auch eine Schwester hat er euch geboren. — Ihr staunt? Ihr seht mich mit Verwundrung an? Ja, meine Söhne, es ist Zeit, daß ich Mein Schweigen breche und das Siegel löse Von einem lang verschlossenen Geheimniß.

— Auch eine Tochter hab ich eurem Bater Geboren — eine jungre Schwester lebt Cuch noch — Ibr follt noch beute sie umarmen.

Don Cefar.

Mas fagft bu, Mutter? Eine Schwester lebt und, Und nie vernahmen wir von dieser Schwester! Don Manuel.

Bohl hörten wir in froher Kinderzeit, Daß eine Schwester und geboren worden; Doch in der Wiege schon, so ging die Sage, Nahm sie der Tod hinweg.

Ifabella.

Die Sage lügt!

Sie lebt!

Don Cefar.

Sie lebt? und du verschwiegst und?

Bon meinem Schweigen geb' ich Rechenschaft. Hort, mas gefaet ward in fruhrer Zeit Und jest zur froben Ernte reifen foll.

— Ihr wart noch zarte Anaben, aber schon Entzweite euch der jammervolle Zwist,
Der ewig nie mehr wiederkehren möge,
Und häufte Gram auf eurer Eltern Herz.
Da wurde eurem Bater eines Tages
Ein seltsam wunderbarer Traum. Ihm däuchte
Er säh aus seinem hochzeitlichen Bette
Zwei Lorbeerbäume wachsen. Ihr Gezweig
Dicht in einander stecktend — zwischen beiden
Buchs eine Lilie empor — Sie ward
Zur Flamme, die, der Bäume dicht Gezweig
Und das Gebälf ergreisend, prasselnd ausschlug
Und, um sich wüthend, schnell das ganze Haus
In ungeheurer Flammenstut verschlang.

Erschreckt von diesem seltsamen Gesichte,
Befragt der Bater einen sternekundigen
Arabier, der sein Orakel war,
An dem sein Herz mehr bing, als mir gesiel,
Um die Bedeutung. Der Arabier
Erklärte: wenn mein Schoß von einer Tochter
Entbunden würde, tödten würde sie ihm
Die beiden Söhne, und sein ganzer Stamm
Durch sie vergehn — Und ich ward Mutter einer Tochter;
Der Bater aber gab den grausamen
Besehl, die Neugeborene alsbald
Ins Meer zu wersen. Ich vercitelte
Den blut gen Vorsat und erhielt die Tochter
Durch eines treuen Knechts verschwiegnen Dienst.

Gefegnet fen er, der dir hulfreich war! D, nicht an Rath gebricht's der Mutterliebe!

### Ifabeila.

Der Mutterliebe macht'ge Stimme nicht Allein trieb mich, das Kindlein zu verschonen. Much mir mard eines Traumes feltfames Drafel, als mein Schoft mit bieser Tochter Befegnet mar: Ein Rind, wie Liebesgotter fon, Cab ich im Grafe fvielen, und ein Lowe Ram aus dem Bald, der in dem blut'aen Rachen Die frifch gejagte Beute trug, und ließ Sie fcmeichelnd in ben Schof bes Rinbes fallen. Und aus den Luften schwang ein Adler sich Berab, ein gitternd Reb in feinen Kangen, Und legt' es schmeichelnd in den Schof des Rindes. Und Beide, Low' und Adler, legten, fromm Bepaart, fich ju bes Rindes Fugen nieber. - Des Traums Verftandnig löste mir ein Monch. Ein gottgelichter Mann, bei dem bas Berg Rath fand und Eroft in jeder ird'ichen Roth. Der fprach: "Genesen murd' ich einer Tochter. "Die mir ber Cobne ftreitende Bemuther "In heißer Liebesglut vereinen murbe." — Im Innersten bemahrt' ich mir dies Wort: Tem Gott der Wahrheit mehr als dem der Luge Bertrauend, rettet' ich die Gottverbeifine. Des Segens Tochter, meiner hoffnung Pfand, Die mir bes Kriebens Werfzeng follte fenn. Als euer Sas fich machfend ftete vermehrte.

Don Manuel

(feinen Bruber umarmenb).

Nicht mehr der Schwester brauchts, ber Liebe Band Bu flechten, aber fester foll fie's kuupfen.

3 fabrella.

So ließ ich an verboraner Stätte fie, Bon meinen Augen fern, geheimnisvoll Durch fremde Hand erziehn — den Anblick selbst Des lieben Angefichte, ben beißerfichten, Berfagt' ich mir, ben ftrengen Bater icheuend, Der, von des Argmobus rubelofer Vein Und finfter grubelndem Berdacht genagt, Muf allen Schritten mir die Spaber pflangte.

Don Cefar.

Drei Monde aber dedt den Bater icon Das ftille Grab - Bas mehrte bir, o Mutter, Die lang Verborgne an das Licht hervor Bu giebn und unfre Bergen gu erfreuen? 3fabella.

Bas fonft, als euer ungludfel'ger Streit, Der, unauslöschlich mutbend, auf bem Grab Des taum entfeelten Baters fich entflammte, Nicht Raum noch Stätte ber Beriöhnung aab? Ronnt' ich bie Schwester zwischen eure wild Entblößten Schwerter ftellen? Ronntet ibr In diesem Sturm die Mutterstimme boren? Und follt' ich fie, bes Friedens theures Pfand, Den letten beil'gen Anter meiner hoffnung, Un eures Saffes Buth ungeitig magen? - Erft mußtet ibr's ertragen, euch als Bruber Bu febn, eb' ich die Schwester zwischen euch Ald einen Kriedendengel stellen konnte. Jest fann ich's, und ich führe fie euch gu. Den alten Diener bab' ich ausgesendet. Und fründlich harr' ich feiner Wiederfebr,

Der, ihrer ftillen Juflucht fie entreißenb, Burnd an meine mutterliche Bruft Sie führt und in die bruderlichen Arme.

Don Manuel.

Und sie ist nicht die Einzige, die du heut'
In deine Mutterarme schließen wirst.
Es zieht die Freude ein durch alle Pforten;
Es füllt sich der verödete Palast
Und wird der Sis der blühnden Anmuth werden.
— Bernimm, o Mutter, jest auch mein Gedeimnis.
Eine Schwester gibst du mir — Ich will dafür Dir eine zweite liebe Tochter schelen.
In, Mutter, segne deinen Sohn! — Dies Herz,
Es hat gewählt; gefunden hab' ich sie,
Die mir durchs Leben soll Gefährtin seyn.
Eb' dieses Tages Sonne sinst, führ' ich
Die Gattin dir Don Manuels zu Füßen.

3fabella.

An meine Bruft will ich fie freudig schließen, Die meinen Erstgebornen mir beglüdt; Auf ihren Pfaden fell die Freude sprießen, Und jede Blume, die das Leben schmudt, Und jedes Glüd soll mir den Sohn belohnen Der mir die schöuste reicht der Mutterkronen!

Don Cefar.

Berschwende, Mutter, deines Segens Fulle Nicht an den einen erstgebornen Sohn! Benn Liebe Segen gibt, so bring' auch ich Dir eine Lochter, solcher Mutter werth, Die mich der Liebe neu Gefühl gelehrt. Ch' biefes Tages Sonne finft, führt auch Don Cefar feine Gattin bir entgegen. Don Rannel.

Allmächtige Liebe! Göttliche! Bohl nennt Man dich mit Archt die Königin der Seelen! Dir unterwirft sich jedes Element, Du fannst das Feindlichstreitende vermählen; Nichts lebt, mas deine Hobeit nicht erkennt, Und auch des Bruders wilden Sinn hast du Besiegt, der unbezwungen stets geblieben.

(Don Cefar umarmenb.)

Jest glaub' ich an bein herz und ichließe bich Mit hoffmung an die brüderliche Bruft; Nicht zweift' ich mehr an dir, denn du kannst lieben.

Preimal gefegnet fen mir biefer Tag, Der mir auf Ginmal jebe bange Gorge . Bom ichwerbeladnen Bufen bebt - Gegrundet Auf festen Caulen feb' ich mein Gefchlecht, Und in der Beiten Unermeglichkeit Rann ich binabfebn mit gufriednem Beift. Roch geftern fab ich mich im Bittmenfchleier, Gleich einer Abgeschiednen, finderlos, In diefen oben Galen gang allein, Und beute merden in der Jugend Glang Prei blubende Tochter mir jur Geite fteben. Die Mutter zeige fich, bie glückliche Bon allen Weibern, die geboren baben, Die fich mit mir an Serrlichkeit veraleicht! - Doch melder Kurften fonigliche Tochter Erblüben denn an diefes Landes Grangen,

Davon ich Runde nie vernahm? — benn nicht Unwurdig mablen konnten meine Gobne.

Don Manuel.

Rur heute, Mutter, forbre nicht, den Schleier hinwegzuheben, der mein Glud bededt. Es fommt der Tag, der Alles lofen wird. Am Besten mag die Braut sich selbst vertunden: Des sey gewiß, du wirst sie wurdig finden.

Des Baters eignen Sinn und Geist erkenn' ich In meinem erstgebornen Sohn! Der liebte Bon jeher, sich verborgen in sich selbst Bu spinnen und den Rathschluß zu bewahren Im unzugangbar sest verschlossenen Gemuth! Gern mag ich dir die kurze Frist vergönnen; Doch mein Sohn Cesar, deß bin ich gewiß, Wird jest mir eine Königstochter nennen.

Don Cefar.

Nicht meine Beise ist's, geheimnisvoll Mich zu verhüllen, Mutter. Frei und offen, Bie meine Stirne, trag' ich mein Gemuth; Doch, was du jest von mir begehrst zu wissen, Das, Mutter — las mich's redlich dir gestehn, Hab' ich mich selbst noch nicht gefragt. Fragt man, Woher der Sonne Himmelsseuer stamme? Die alle Welt verlärt, ertlärt sich selbst; Ihr Licht bezeugt, das sie vom Lichte stamme. Ins klare Auge sah ich meiner Braut, Ins Herz des Herzens hab' ich ihr geschaut, Um reinen Glanz will ich die Perle kennen; Doch ihren Namen kann ich dir nicht nennen. , 3fabella.

Bie, mein Sohn Cefar? Klare mir Das auf! Bu gern dem ersten machtigen Gefühl Bertrautest du wie einer Götterstimme. Auf rascher Jugendthat erwart' ich dich, Doch nicht auf thöricht kindischer — Las hören, Was deine Wahl gelenkt.

Don Cefar.

Babl, meine Mutter? 3ft's Babl, wenn bes Geftirnes Macht ben Menfchen Creilt in ber verbangnigvollen Stunde? Richt, eine Braut ju fuchen, ging ich aus, Richt, mabrlich, foldes Gitle fonnte mir Bu Sinne tommen in bem Saus des Todes: Denn borten fand ich, die ich nicht gesucht. Gleichgültig mar und nichtsbedeutend mir Der Frauen leer geschwäßiges Geschlecht: Denn eine zweite fab ich nicht, wie bich, Die ich gleich wie ein Götterbild verebre. Es war bes Baters ernfte Todtenfeier: 3m Bolfsgedrang verborgen, mohnten wir 3hr bei, du meift's, in unbefannter Rleidung: So batteft bu's mit Beisheit angeordnet, Das unfere Sadere wild ausbrechende Gewalt des Reftes Burde nicht verlete. - Mit ichwarzem Alor behangen war bas Schiff Der Rirde, zwanzig Genien umftanben, Dit Radeln in den Sanden, den Altar, Bor dem der Todtenfarg erhaben rubte, Mit weißbefreugtem Grabestuch bedect. Und auf dem Grabtuch fabe man ben Stab

Der Berrichaft liegen und die Kürftenfrone, Den ritterlichen Schmuck ber goldnen Sporen, Das Schwert mit diamantenem Gebang. - Und Alles lag in ftiller Andacht fniend, Als ungefeben jest vom boben Cbor Berab die Orgel anfing fich ju regen, Und bundertstimmig der Befang begann -Und, ale der Cher nech fortflang, flieg ber Sarg Mit fammt bem Boben, ber ibn trug, allmählich Berfinfend in die Unterwelt binab, Das Grabtuch aber überichleierte, Weit ausgebreitet, die verborgne Mündung, Und auf der Erde blieb der ird'sche Schmuck Burud, dem Niederfahrenden nicht folgend -Doch auf den Gerapheflügeln des Befangs Schwang die befreite Seele fich nach Dben, Den himmel fuchend und den Cook der Onade. - Lies alles, Mutter, ruf ich bir, genau Befdreibend, ind Gedachtniß jest gurud, Daß du erkennest, ob zu jener Stunde Cin weltlich Bunfchen mir im Bergen mar. Und diefen festlich ernsten Augenblick Ermablte fic der Lenter meines Lebens, Dich zu berühren mit ber Liebe Strabl. Wie es geichab, frag' ich mich felbft vergebens. 3fabella.

Bollende bennoch! Lag mich Alles boren!

Bober fie tam, und wie fie fich zu mir Gefunden, Diefes frage nicht — Als ich Tie Augen mandte, ftand fie mir zur Seite, Und dunkel mäcktig, wunderbar ergriff 3m ticfsten Innersten mich ihre Rabe.
Nicht ihres Läckelns holder Zander war's,
Die Reize nicht, die auf der Wange schweben,
Selbst nicht der Glanz der göttlichen Gestalt —
Es war ihr tieistes und geheimstes Leben,
Was mich ergriff mit heiliger Gewalt,
Wie Zandere Aräste undegreistich weben —
Die Seelen schienen ohne Worteslaut
Sich, ohne Mittel geistig zu berühren,
Als sich mein Athem mischte mit dem ihren;
Fremd war sie mir und innig doch vertraut,
Und klar auf Einmal fühlt' ich's in mir werden:

Don Manual (mit Tener einfallenb).
Das ist der Liebe beil'ger Götterstrabl,
Per in die Seele schlägt und trifft und zündet,
Wenn sich Verwandtes zum Verwandten sindet:
Pa ist tein Widerstand und teine Wabl;
Es löst der Mensch nicht, was der Himmel bindet.
— Dem Bruder fall' ich bei, ich muß ihn leben,
Mein eigen Schickfal ist's, was er erzählt.
Pen Scheiter bat er glücklich ausgehoben
Von dem Gefühl, das dunkel mich beseelt.

Den eignen freien Beg, ich seh' es wohl, Bill bas Berhängniß gebn nit meinen Kindern. Bom Berge stürzt ber ungeheure Strom, Bühlt sich sein Bette selbst und bricht sich Bahn; Richt des gemeffnen Pfades achtet er, Den ihm die Alugheit vorbedächtig baut. So unterwerf ich mich — wie fann ich's andern — Der unregiersam startern Gotterhand, Die meines Hauses Schickal dunkel spinnt. Der Sohne herz ist meiner hoffnung Pfand: Sie benten groß, wie sie geboren sind.

Ifabella. Bon Manuel. Don Cefar. Diege

Bfabella.

Doch, fieh', da kommt mein treuer Anecht gurud! Rur naber, naber, redlicher Diego! Wo ist mein Kind? — Sie wissen Alles! hier Ift kein Geheimnis mehr — Wo ist sie? Sprich! Berbirg sie langer nicht! Wir sind gefast, Die höchste Freude zu ertragen. Komm!

Bas ift Tas? Wie? Du zögerft? Du verstummft? Das ist fein Blid, ber Gutes mir verfündet! Bas ist bir? Sprich! Ein Schauder faßt mich an. Wo ift sie? Wo ist Bearrice?

(Bill hinaus.)

Don Manuel (für fich, betroffen). Beatrice!

Biegs (batt fie jurud').

Bleib'!

Mabella.

Bo ift fie? Mich entfeelt die Angit.

Diego.

Cie folgt

Dir nicht. 3d bringe bir bie Tochter nicht.

Ifabella.

Bas ift geschehn? Bei allen Seiligen, rebe! Don Cefar.

Bo ist die Schwester? Ungludsel'ger, rebe! Bicgo.

Sie ift geraubt! Geftoblen von Corfaren! D, hatt' ich nimmer biefen Tag gefehn! Don Manuel.

Raff bid, o Mutter!

Bon Cefar.

Mutter, fen gefaßt!

Bezwinge bich, bis du ihn gang vernommen! Diego.

3ch machte schnell mich auf, wie du befohlen, Die oft betretne Straße nach dem Kloster Bum Lettenmal zu gehn — Die Freude trug mich Auf leichten Flügeln fort.

Don Cefar. Bur Cache! Don Manuel. Rebe!

Diego.

Und, da ich in die wohlbekannten höfe Des Alostere trete, die ich oft betrat, Nach deiner Tochter ungeduldig frage, Seh' ich des Schreckens Bild in jedem Auge, Entfest vernehm' ich das Entfestiche.

(Rabella fintt bleich und gitternd auf einen Geffel, Don Manuel ift um fie beichaftigt.

Don Cefar.

Und Mauren, fagft du, raubten fie binweg? Sab man die Mauren? Wer bezeugte Tice? Diego.

Ein maurisch Rauberschiff gewahrte man In einer Bucht, unfern dem Rlofter ankernd.

Don Cefar.

Manch Segel rettet sich in diesen Buchten Bor des Orlanes Wuth — Wo ist das Schiff? Diess.

Heut' frühe fah man es in hoher See Mit voller Segel Kraft bas Beite fuchen.

Don Cefar.

Sort man von anderm Raub noch, der geschehn? - Dem Mauren gnugt einsache Beute nicht.

Diego.

hinmeg getrieben murbe mit Gewalt Die Rinderheerde, die dort meidete.

Don Cefar.

Bie tonnten Rauber aus des Rloftere Mitte Die Bohlverschloff'ne heimlich raubend fteblen?

Dieas.

Des Rloftergartens Mauern waren leicht Auf hoher Leiter Sproffen überstiegen.

Bon Cefar.

Bie brachen fie ine Innerfte ber Bellen? Denn fromme Ronnen halt ber ftrenge 3mang.

Diego.

Die noch durch tein Gelübbe fich gebunden, Sie durfte frei im Freien fich ergeben.

Don Cefar.

Und pflegte fie des freien Rechtes oft Cich ju bedienen? Diefes fage mir.

Diego.

Dft fah man fie des Gartens Stille fuchen; Der Biedertehr vergaß fie heute nur.

Don Cefar (nachbem er fich eine Weile betacht). Raub, fagst bu? War fie frei genug bem Rauber, So tonnte fie in Freiheit auch entflieben. Ifabella (fiebt auf.

Es ist Gewalt! Es ist verwegner Raub!
Nicht psichtvergessen konnte meine Tochter
Aus freier Neigung dem Entführer folgen!
— Don Manuel! Don Cesar! Eine Schwester
Dacht' ich euch zuzusühren; doch ich selbst
Coll jest sie eurem Heldenarm verdanken.
In eurer Kraft erhebt euch, meine Söhne!
Nicht rubig duldet es, daß eure Schwester
Des frechen Diebes Beute sep — Ergreist
Die Wassen! Nüstet Schiffe aus! Turchsorscht
Die ganze Küste! Durch alle Meere set
Dem Räuber nach! Erobert euch die Schwester!

Leb' mohl! Bur Rache flieg' ich, jur Entbedung!
(Er gebt ab. Don Manuel aus einer tiefen Berftreuung erwachent, wender fich beunrublat ju Diego.)

Don Manuel.

Wann, fagft du, fep fie unfichtbar geworden?

Geit diefem Morgen erft ward fie vermißt. Don Manuel (ju Donna Sfabella).

Und Beatrice nennt fic beine Tochter?

Dies ift ihr Name! Gile! Frage nicht!

Don Manuel.

Rur Eines noch, o Mutter, lag mich wiffen -

Fliege gur That! Des Bruders Beifpiel folge! Don Manuel.

In welcher Gegend, ich beschwöre bich - 3 fabella (ibn fortreibend).

Sieh' meine Thranen, meine Todesangft! Don Manuel.

In welcher Gegend hieltst du fie verborgen?

Berborgner nicht war fie im Schof der Erde! Diego.

D, jest ergreift mich ploglich bange Furcht.

Furcht, und worüber? Sage, was du weißt. Diego.

Daß ich des Raubs unschuldig Urfach' fen.

Ungludlicher, entbede, mas gefchehn! Dicgo.

Ich habe bir's verhehlt, Gebieterin, Dein Mutterherz mit Sorge zu verschonen. Am Tage, als der Fürst beerdigt ward, Und alle Welt, begierig nach dem Neuen, Der erusten Feier sich entgegendrängte, Lag beine Tochter — denn die Kunde war Auch in des Klosters Mauern eingedrungen — Lag sie mir an mit unablässigem Flehn, Ihr dieses Festes Andlick zu gewahren. Ich Unglücksliger ließ mich bewegen,

Berbullte sie in ernste Trauertracht, Und also war sie Zeugin jenes Kestes. Und dort, befürcht' ich, in des Bolls Gewühl, Das sich herbeigedrängt von allen Enden, Bard sie vom Aug' des Ränbers ausgespäht: Denn ihrer Schönbeit Glanz birgt teine hulle.

Don Manuel (vor fich, erleichtert).

Gludfel'ges Bort, das mir das herz befreit! Das gleicht ihr nicht! Dies Zeichen trifft nicht zu. Igabella.

Bahnfinn'ger Alter! fo verriethft bu mich!

Gebieterin! Ich bacht' es gut zu machen. Die Stimme der Natur, die Macht des Bluts Glaubt' ich in diesem Bunsche zu erkennen: Ich hielt es für des Himmels eignes Wert, Der, mit verborgen ahnungsvollem Juge, Die Tochter hintrieb zu des Vaters Grab! Der frommen Pflicht wollt' ich ihr Necht erzeigen, Und so, aus guter Meinung, schafft' ich Boses!

Bas fteh' ich hier in Furcht und 3meifelequalen? Schnell will ich Licht mir fchaffen und Gewisheit.

(Will geben.)

Bon Cefar (ber jurudfommt). Bernieb', Don Manuel, gleich folg' ich bir.

Don Manuel.

Folge mir nicht! Hinweg! Mir folge Niemand!

(Er geht ab.)

Bon Cefar (fiebt ibm verwundert nach). Was ift dem Bruder? Mutter, fage mir's. Mabella.

36 fenn' ihn nicht mehr. Gang vertenn' ich ihn. Don Cefar.

Du siehst mich wiederkehren, meine Mutter: Denn in des Eifers heftiger Begier Wergaß ich, um ein Zeichen dich zu fragen, Woran man die verlorne Schwester kennt. Wo find' ich ihre Spuren, eh' ich weiß, Aus welchem Ort der Rauber sie gerissen? Das Kloster nenne mir, das sie verdarg.

Der heiligen Cecilia ist's gewidmet, Und hinterm Waldgebirge, das zum Aetna Sich langsam steigend hebt, liegt es versteckt, Wie ein verschwiegner Ausenthalt der Seelen.

Don Cefar.

Sen gutes Muthe! Bertraue beinen Sohnen! Die Schwester bring' ich dir zurud, mußt' ich Durch alle Lander sie und Meere suchen. Doch Eines, Mutter, ist es, was mich kummert: Die Braut verließ ich unter fremdem Schuß. Nur dir kann ich das theure Pfand vertrauen; Ich sende sie dir her, du wirst sie schauen; An ihrer Brust, an ihrem lieben Herzen Wirst du des Grams vergessen und der Schmerzen.

(Er geht ab.)

3fabella.

Wann endlich wird ber alte Fluch fich lofen, Der über diesem Saufe laftend rubt? Mit meiner Hoffnung spielt ein tuckisch Wefen, Und nimmer stillt sich seines Reibes Wuth. So nahe glaubt' ich mich bem sichern hafen,
So fest vertraut' ich auf des Glückes Pfand,
Und alle Stürme glaubt' ich eingeschlafen,
Und freudig winkend sah ich schon das Land
Im Abendglanz der Sonne sich erhellen:
Da kommt ein Sturm, aus heitrer Luft gesandt,
Und reißt mich wieder in den Kampf der Wellen!
(Sie geht nach dem innern Sause, wohn ihr Diego solgt.)

Die Scene verwandelt fich in ben Garten.

Beide Chore. Sulept Beatrice.

(Der Chor des Don Manuel fommt in festlichem Aufzug, mit Krangen geschmudt, und die oben beschriebenen Brautgeschenke begleitend; der Chor des Don Cesar will ihm den Gintritt verwehren.)

Erfter Chor. (Cajetana)

Du murbeft mohl thun, diefen Plat ju leeren.
Dweiter Chor. (Bobemmb.)

3ch will's, wenn beff're Manner es begehren. Erfter Chor. (Cajetan.)

Du tonnteft merten, daß du laftig bift. Bweiter Chor. (Bobemund.)

Defwegen bleib' ich, weil es bich verbrießt. Erfter Chor. (Cajetan.)

hier ift mein Plas. Wer darf zurud mich halten?
... Bweiter Chor. (Bobemund.)

3ch barf es thun, ich habe hier gu malten. Erfter Chor. (Cajetan.)

Mein herricher fendet mich, Don Manuel.

Bweiter Chor. (Bobemund.)

36 ftebe bier auf meines herrn Befehl.

Erfter Chor. (Cajetan.)

Dem altern Bruder muß der jungre meichen. Bweiter Chor. (Bobemunb.)

Dem Erftbefigenden gebort die Belt.

Erfter Chor. (Gajetan.)

Berhafter, geh' und raume mir das Feld!
Bweiter Chor. (Bohemund.)

Richt, bis fich unfre Schwerter erft vergleichen. Erfter Chor. (Caietan.)

Find' ich bich überall in meinen Begen?
Bweiter Chor. (Bobemund.)

2Bo mir's gefallt, da tret' ich dir entgegen. Erfter Chor. (Cajetan.)

Bas haft bu hier ju borchen und ju huten?
Bweiter Chor. (Bobemund.)

Bas haft bu hier ju fragen, ju verbieten? Erfter Chor. (Cajetan.)

Dir fteh' ich nicht gur Reb' und Antwort bier.

Bweiter Char. (Bobemund.)

Und nicht bes Wortes Ehre gonn' ich bir.

Erfter Chor. (Cajetan.)

Chrfurcht gebührt, o Jüngling, meinen Jahren.

Bweiter Chor. (Bobemund.)

In Capferleit bin ich, wie du, erfahren!

Begtrice (fürgt hervor).

Beh' mir! Bas wollen biefe milden Scharen? Erfter Chor (Cajetan) jum gweiten.

Nichts acht' ich dich und deine ftolze Mienel

Bweiter Chor. (Bobemund.) Ein beff'rer ift der herricher, dem ich biene! Beatrice.

D, weh' mir, weh' mir', wenn er jest erfchiene! Erfter Chor. (Sajetan.)

Du lügft! Don Mannel besiegt ihn weit! Bweiter Chor. (Bobemund.)

Den Preis gewinnt mein herr in jedem Streit.

Jest wird er tommen, Dies ift feine Beit. Erfter Chor. (Cajetan.)

Bare nicht Friede, Recht verschafft' ich mir! Dweiter Chor. (Bobemund.)

Mar's nicht die Furcht, fein Friede wehrte bir. Beatrice.

D, mar' er taufend Meilen weit von hier! Erfter Chor. (Cajetan.)

Das Gefet fürcht' ich, nicht beiner Blide Erns. Bweiter Chor. (Bobemunb.)

Bohl thuft du dran, es ift des Feigen Schut. Erfter Chor. (Cajetan.)

Fang' an, ich folge!

Dweiter Chor. (Bobemund.)

Mein Schwert ift heraud!

Deatrice (in der beftigsten Begugtigung).

ij

Sie werden handgemein, die Degen bligen! 3hr himmelsmächte, haltet ihn zurud! Werft euch in feinen Weg, ihr hinderniffe, Eine Schlinge legt, ein Net um feine Füße, Daß er verfehle diefen Augenblict! 3hr Engel alle, die ich flebend bat,

Ihn herzuführen, taufchet meine Bitte, Beit, weit von hier entfernet feine Schritte! (Sie eilt binein. Indem die Coore einander anfallen, erscheint Don Manuel.)

# Don Manuel. Der Chor.

Don Manuel.

Bas feh' ich! Saltet ein!

Erfter Chor (Cajetan , Berengar , Manfred) jum zwelten. Romm an! Romm an!

Bweiter Chor. (Bobemund, Roger, Sippolyt.)

Mieder mit ihnen! Mieder!

Don Manuel (tritt gwifden fie, mit gezogenem Schwert).

Haltet ein!

Erfter Chor. (Cajetan.)

Es ift der Fürft.

Bweiter Chor. (Bobemund.) Der Bruder! Saltet Friede! Don Manuel.

Den streck' ich tobt auf dieses Rasens Grund, Der mit gezuckter Augenwimper nur Die Fehbe fortsest und dem Gegner droht! Nast ihr? Was für ein Dämon reizt euch an, Des alten Zwistes Flammen aufzublasen, Der zwischen uns, den Fürsten, abgethan Und ausgeglichen ist auf immerdar? — Wer sing den Streit an? Redet! Ich will's wissen. Erker Chor. (Cajetan, Berengar.)

Sie ftanden bier -

Bweiter Chor (Roger, Bohemund) unterbrechend.

Sie tamen -

Don Mannel (jum erften Cbor). Rebe bu!

Erfter Chor. (Cajetan).

Wir tamen her, mein Fürst, die Hochzeitgaben Bu überreichen, wie du und befahlst. Geschmudt zu einem Feste, teineswegs Bum Krieg bereit, du siehst es, zogen wir In Frieden unsern Weg, nichts Arges denkend Und trauend dem beschworenen Vertrag: Da fanden wir sie feindlich hier gelagert Und und den Eingaug sperrend mit Gewalt.

Don Manuet.

Unfinnige! Ift feine Freistatt ficher Genug vor eurer blinden, tollen Buth? Auch in der Unfduld fill verborgnen Sit Bricht euer hader friedestörend ein?

(Bum zweiten Chor).

Beiche jurud! hier find Geheimniffe, Die beine fühne Gegenwart nicht bulben.

(Da derfelbe gogert.)

Burud! bein herr gebietet bir's durch mich: Denn wir find jest ein haupt und ein Gemuth, Und mein Befehl ift auch der feine. Geh'l (Bum erften Coor).

Du bleibst und mahrft des Eingangs. Bweiter Chor. (Bobemund).

Was beginnen?

Die Fürsten sind versöhnt, Das ist die Wahrheit, Und in der hohen Häupter Spahn und Streit Sich unberusen, vielgeschäftig drängen, Bringt wenig Dank und öfter noch Gefahr. Und wenn ber Machtige bes Streits ermubet, Wirft er behend auf ben geringen Mann, Der arglos ihm gebient, ben blut'gen Mantel Der Schuld, und leicht gereinigt steht er da. Drum mögen sich die Fürsten selbst vergleichen, Ich acht' es für gerathen, wir gehorchen.

(Der zweite Chor geht ab, der erfte giebt fich nach bem hintergrund bet Scene gurud. In demfelben Augenblick fingst Beatrice heraus und wirft fich in Don Manuels Arme.)

## Beatrice. Don Manuel.

### Beatrice.

Du bist's. Ich hab' bich wieder — Grausamer! Du haft mich lange, lange schmachten lassen, Der Furcht und allen Schrecknissen zum Raub Dahin gegeben! — Doch nichts mehr davon! Ich habe dich — In deinen lieben Armen Ift Schuß und Schirm vor jeglicher Gefahr. Komm! Sie sind weg? Wir haben Naum zur Flucht, Fort, laß und keinen Augenblick verlieren!

(Sie will ihn mit fich forrziehen und fiedt ihn jest erft genauer an.) Bas ift dir? So verschlossen feierlich Empfängst du mich — entziehst dich meinen Armen, Als wolltest du mich lieber ganz verstoßen? Ich tenne dich nicht mehr — Ist Dics Don Mannel, Mein Gatte, mein Geliebter?

Don Manuel.

Beatrice!

Beatrice.

Rein, rede nicht! Jest ift nicht Beit ju Worten!

Fort laß und eilen, fcnell! Der Augenblid Ift toftbar -

Don Manuel. Bleib'! Antworte mir! Beatrice.

Fort, fort!

Ch' diefe milden Manner wiederfehren! Don Manuel.

Bleib'! Jene Manner werben uns nicht ichaben.

Doch, boch! bu fennst fie nicht. D, fomm! entfliehe! Don Manuel.

Bon meinem Arm befchüpt, was tannst bu fürchten? Beatrice.

D, glaube mir, es gibt bier macht'ge Menichen! Don Ranuel.

Geliebte, teinen Machtigern als mich.

Beatrice.

Du, gegen diese Bielen gang allein? Don Manucl.

3ch gang allein! Die Manner, die du fürchteft -

Du tennst sie nicht, du weißt nicht, wem sie dienen. . Don Manuel.

Mir dienen fie, und ich bin ihr Gebieter.

Beatrice.

Du bift - Ein Schreden fliegt durch meine Seele! Don Manuel.

Lerne mich endlich fennen, Beatrice! 3ch bin nicht Der, ber ich dir fchien gu fenn, Der arme Ritter nicht, der Unbefannte, Der liebend nur um beine Liebe warb. Wer ich wahrhaftig bin, was ich vermag, Woher ich stamme, hab' ich bir verborgen.

Beatrice.

Du bift Don Manuel nicht! Beh' mir, wer bift bu?
Don Manuel.

Don Manuel heiß' ich — boch ich bin ber Sochste, Der diesen Namen führt in dieser Stabt: Ich bin Don Manuel, Fürst von Messina.

Du warft Don Manuel, Don Cefare Bruber?
Don Manuel.

Don Cefar ift mein Bruber.

Beatrice.

Ift dein Bruder?

Don Manuel.

Bie? Dies erschreckt bich? Kennst du den Don Cefar? Kennst du noch sonsten Jemand meines Bluts?

Bentrice.

Du bist Don Manuel, der mit dem Bruder In haffe lebt und unverfohnter Fehde?

Don Manuel.

Bir find verföhnt, feit Seute find wir Bruder, Richt von Geburt nur, nein, von herzen auch.

Beatrice.

Verföhnt, feit heute!

Don Manuel.

Sage mir, was ist Das? bringt hich so in Nusruhr? Kennst hu meh

Was bringt bich so in Aufruhr? Kennst du mehr Als nur den Namen bloß von meinem Hause? Beiß ich bein ganz Geheimniß? haft bu nichts, Nichts mir verschwiegen ober vorenthalten? Beatrice.

Bas bentft bu? Bie? Bas hatt' ich ju gefteben?

Don Manuel.

Von beiner Mutter haft du mir noch nichts Gesagt. Wer ist sie? Würdest du sie tennen, Wenn ich sie der beschriebe — Dir fie geigte?

Beatrice.

Du fennst sie - fennst sie und verbargest mir?

Don Manuel.

Weh' dir und webe mir, wenn ich fie fenne!

Beatrice.

D, sie ist gutig, wie das Licht der Sonne! Ich seh' sie vor mir, die Erinnerung Belebt sich wieder, aus der Seele Tiesen Erhebt sich mir die göttliche Gestalt. Der braunen Locken dunkle Ringe seh' ich Des weißen Halses edle Form beschatten! Ich seh' der Stirne reingewölbten Bogen, Des großen Auges dunkelhellen Glanz, Auch ihrer Stimme seelenvolle Tone Erwachen mir —

Don Manuel. Web' mir! Du schilderst fie!

Beatrice.

Und ich entfloh ihr! konnte fie verlaffen, Bielleicht am Morgen eben dieses Tages, Der mich auf ewig ihr vereinen follte! D, selbst die Mutter gab ich hin für dich! Don Manuel.

Meffinas Farftin wird bir Mutter fenn. Bu ihr bring' ich bich jest; fie wartet beiner.

Bas fagft du? Deine Mutter und Don Cefare! Bu ihr mich bringen? Nimmer, nimmermehr! Don Manuet.

Du schauderst? Was bedeutet bies Eutsetzen? Ift meine Mutter teine Frembe bir? Beatrice.

D ungludfelig traurige Entbedung! D, hatt' ich nimmer biefen Tag gefehn! Bon Manuel.

Bas tann bich angftigen, nun bu mich tennft, Den Fürsten findest in dem Unbefannten? Beatrice.

D, gib mir biefen Unbefannten wieber, Mit ihm auf obem Giland mar' ich felig!

Don Cefar (hinter ber Scene). Burud! Belch vieles Bolt ift hier versammelt? Beatrice.

Gott, diefe Stimme! Bo verberg' ich mich?
Don Ranuel.

Erfennst du diese Stimme? Rein, du hast Sie nie gehört und tanust fie nicht ertennen! Beatrice.

D, lag und flieben! Romm und weile nicht! Don Manuel.

Bad? fliehn? Es ift bes Bruders Stimme, der Mich fucht; zwar wundert mich, wie er entdecte — Schillers flumnt. Berte. V: Beatrice.

Bei allen heiligen bes himmels, meib' ihn! Begegne nicht dem heftig Sturmenden, Laß dich von ihm an diesem Ort nicht finden! Don Manuel.

Geliebte Seele, dich verwirrt die Furcht! Du borft mich nicht: wir find verfohnte Bruder!

Beatrice.

D himmel, rette mich aus biefer Stunde!

Don Manuel.

Bas ahnet mir! Belch ein Gebanke faßt Mich schaubernb? — Bar' es möglich — wäre

Die Stimme keine fremde? — Beatrice,

Du warst - mir grauet, weiter fort ju fragen -

Du warft - bei meines Batere Leichenfeier?

Beatrice.

Weh' mir!

Don Manuel.

Du warft zugegen?

Beatrice. Burne nicht!

Don Manuel.

Ungludliche, bu warft?

Beatrice.

3ch war jugegen.

Don Manuel.

Entfegen!

Beatrice.

Die Begierbe mar ju machtig! Bergib mir! Ich gestand bir meinen Bunfch; Doch, ploglich ernst und finster, liefest bu

Die Bitte fallen, und so schwieg auch ich. Doch weiß ich nicht, welch bosen Sternes Macht Mich trieb mit unbezwinglichem Gelusten. Des herzens beißen Drang mußt' ich vergnügen; Der alte Diener lieh mir seinen Beistand, Ich war dir ungehorsam, und ich ging.

(Sie schmiegt fich an ihn, indem tritt Don Cefar herein, von dem gangen Chor begleitet.)

# Beide Bruder. Beide Chore. Beatrice.

Bweiter Chor (Bobemund) zu Don Cefar. Du glaubst und nicht — glaub' beinen eignen Augen! Don Cesar

(trift beftig ein und fahrt beim Anblid feines Brubers mit Entfepen jurud). Blendwert ber Solle! Bas? In feinen Armen! (Räher tretenb, zu Don Manuel.)

Siftvolle Schlange! Das ift beine Liebe? Dimegen logft bu tudifch mir Verföhnung? D, eine Stimme Gottes war mein haß! Fahre jur holle, faliche Schlangenfeele!

(Er erflicht ihn.)

36 bin bes Codes - Beatrice! - Bruder!

(Er fintt und ftirbt. Beatrice fällt neben ihm ohnmächtig nieber.)

Erfter Chor. (Cajetan.)

Mord! Mord! herbei! Greift zu den Waffen Alle! Mit Blut gerächet fep die blut'ge Ehat!

(Mue gieben die Degen.)

Bweiter Chor. (Bobemund.)

Seil und! Der lange Zwiespalt ist geendigt. Rur einem herrscher jest gehorcht Messina.

Erfter Chor. (Caletan, Berengar, Manfreb.) Rache! Rache! Der Mörber falle! falle, Ein fühnend Opfer dem Gemordeten!

Bweiter Chor. (Bobemund, Roger, Steppotot.) Serr, fürchte nichts, wir fteben treu gu bir!

Don Cefar (mit Anfehn zwifchen fie tretenb).

Burud — ich habe meinen Feind getödtet, Der mein vertrauend redlich Herz betrog, Die Bruderliebe mir zum Fallstrid legte. Ein furchtbar gräßlich Ansehn hat die That! Doch der gerechte himmel hat gerichtet.

Erfter Chor. (Cajetan.)

Weh' dir, Messsina! Webe! webe! webe! Das gräßlich Ungeheure ist geschehn In beinen Mauern — Webe beinen Muttern Und Kindern, beinen Jünglingen und Greisen! Und webe ber noch ungebornen Frucht!

Don Cefar.

Die Klage kommt zu fpat - hier fchaffet Sulfe! (Auf Beatricen zeigenb.)

Muft fie ins Leben! Schnell entfernet fie Bon diefem Ort des Schredens und des Todes — Ich tann nicht länger weilen, denn mich ruft

Die Sorge fort um bie geraubte Schwester.

— Bringt fie in meiner Mutter Schloß und fprecht:

Es fev ibr Sohn, Don Cefar, der fie fende!

(Er geht ab; die ohnmachtige Beatrice wird von dem zweiten Chor auf eine Bant gesett und so hinweg getragen; ber erfte Chor bleibt bei bem Reichnam zurud, um welchen auch die Rnaben. die bie Brautgeschente tragen, in einem Salbtreise herumsiehen.)

Chor. (Cajetan.)

Sagt mir! ich kann's nicht fassen und beuten, Wie es so schnell sich erfüllend genaht. Längst wohl sah ich im Geist mit weiten Schritten das Schredensgespenst herschreiten Dieser entseslichen, blutigen That.

Dennoch übergießt mich ein Grauen,
Da sie vorhanden ist und geschehen,
Da ich erfüllt muß vor Augen schauen,
Was ich in ahnender Furcht nur gesehen.
All mein Blut in den Abern erstarrt
Vor der gräßlich entschedenen Gegenwart.

Ciner aus bem Chor. (Manfred.)

Lasset erschallen die Stimme der Rlage! — Holder Jüngling!
Da liegt er entseelt,
Hingestreckt in der Bluthe der Tage,
Schwer umfangen von Todesnacht,
An der Schwelle der brautlichen Kammer!
Aber über dem Stummen erwacht
Lauter, unermeßlicher Jammer.

Ein Bweiter. (Cajetan.)

Bir tommen, wir tommen, Mit festlichem Prangen Die Braut zu empfangen: Es bringen bie Anaben Die reichen Sewande, die brautlichen Gaben, Das Fest ist bereitet, es warten die Zeugen; Aber der Brautigam höret nicht mehr, Nimmer erweckt ihn der fröhliche Reigen, Denn der Schlummer der Lobten ist schwer.

### Ganger Chor.

Schwer und tief ist der Schlummer der Todten: Nimmer erweckt ihn die Stimme der Brant, Nimmer des hifthorns fröhlicher Laut; Starr und fühllos liegt er am Boden!

Ein Dritter. (Cajetan.)

Was sind Hosfnungen, was sind Entwürse, Die der Mensch, der vergängliche, baut? Heute umarmet ihr euch als Brüder, Einig gestimmt mit Herzen und Munde, Diese Sonne, die jesto nieder Seht, sie leuchtete eurem Bunde! Und jest liegst du, dem Staube vermählt, Von des Brudermords Händen entseelt, In dem Busen die gräßliche Wunde! Was sind Hosfnungen, was sind Entwürse, Die der Mensch, der stücktige Sohn der Stunde, Ausbant auf dem betrüglichen Grunde?

Chor. (Berengar.)

Su der Mutter will ich dich tragen, Eine unbeglückende Laft! Diese Eppresse last und zerschlagen Mit der mördrischen Schneide der Art, Eine Bahre zu stechten aus ihren Zweigen, Nimmer soll sie Lebendiges zeugen, Die die tödtliche Frucht getragen, Nimmer in fröhlichem Buchs sich erheben, Keinem Bandrer mehr Schatten geben; Die sich genährt auf des Mordes Boden, Soll versucht sepn zum Dienst der Codten; Erfter. (Cajetan.)

Aber webe dem Morder, webe, Der dahin geht in thorichtem Muth! Hinab, hinab in der Erde Rigen Kinnet, rinnet, rinnet dein Blut. Drunten aber im Tiefen sigen Lichtlos, ohne Gesang und Sprache, Der Themis Töchter, die nie vergessen, Die Untrüglichen, die mit Gerechtigkeit messen, Fangen es auf in schwarzen Gefässen, Rühren und mengen die schreckliche Rache.

Bweiter. (Berengar.)

Leicht verschwindet der Thaten Spur Bon der sonnebeleuchteten Erbe, Wie aus dem Antlig die leichte Geberde — Aber nichts ist verloren und verschwunden, Was die geheimnisvoll waltenden Stundeu In den dunkel schaffenden Schoff aufnahmen — Die Zeit ist eine blübende Flur, Ein großes Lebendiges ist die Natur, Und Alles ist Frucht, und Alles ist Samen.

Pritter. (Caietan.)

Webe, wehe dem Morder, wehe, Der sich gesät die tödtliche Saat! Ein andres Antlis, eh' sie geschehen, Ein andres zeigt die vollbrachte That. Muthvoll blicht sie und kuhn dir entgegen, Benn der Rache Gefühle den Busen bewegen; Aber, ist sie geschehn und begangen, Blicht sie dich an mit erbleichenden Bangen. Selber die schrecklichen Kurien schwangen Begen Dreftes bie bollifden Schlangen, Reigten ben Sobn ju bem Muttermord an; Mit ber Gerechtigfeit heiligen Bugen Buften fie liftig fein Berg gu betrugen, Bis er die tobtliche That nun gethan -Aber, ba er ben Schop jest geschlagen, Der ibn empfangen und liebend getragen, Siebe, ba tehrten fie Begen ibn felber Schrecklich fich um -Und er erfannte bie furchtbaren Jungfraun, Die ben Mörber ergreifend faffen, Die von jest an ihn nimmer laffen, Die ihn mit ewigem Schlangenbig nagen, Die von Meer ju Meer ihn ruhelos jagen Bis in bas belphifche Seiligthum. (Der Chor geht ab, ten Leichnam Don Manuels auf einer Babre tragenb.)

#### Die Gaulenhalle.

Cs ift Macht; bie Scene ift von Dben berab burch eine große Lampe erleuchtet.

# Jonna Mabella und Diegs treten auf.

3fabella.

Doch feine Kunde fam von meinen Sohnen, Ob eine Spur fich fand von der Berlornen? Diego.

Noch nichts, Gebieterin! — boch hoffe Alles Bon beiner Sohne Ernft und Emfigfeit.

Isabella.

Wie ist mein Herz geängstiget, Diego! Es stand bei mir, bies Unglud zu verhüten. Diego.

Drud' nicht bes Bormurfs Stachel in bein herz. An welcher Borficht ließest bu's ermangeln? Fabella.

Hatt' ich fie früher an bas Licht gezogen,

Bie mich bes herzens Stimme machtig trieb!

Diego.

Die Klugheit wehrte bir's: bu thatest weise; Doch ber Erfolg ruht in bes himmels gand.

Ach, fo ift teine Freude rein! Mein Glud Bar' ein volltommnes ohne diefen Bufall.

Diego.

Dies Glud ift nur verzögert, nicht zerftort; Genieße bu jest beiner Gobne Frieden.

Isabella.

Ich habe sie einander Herz an Herz Umarmen sehn — ein nie erlebter Anblick! Diego.

Und nicht ein Schaufpiel bloß, es ging von herzen: Denn ihr Beradfinn haßt ber Luge 3mang.

Ifabelta.
Ich feb' auch, bag fie gartlicher Gefühle,
Der fconen Reigung fabig find; mit Wonne
Entdeck' ich, bag fie ehren, mas fie lieben.
Der ungebundnen Freiheit wollen fie
Entfagen, nicht dem Zugel des Gefeses
Entzieht fich ihre braufend wilde Ingend,

Und fittlich felbst blieb ihre Leidenschaft. Ich will bir's jebo gern gestehn, Diego, Daß ich mit Gorge diefem Augenblid, Der aufgeschloffnen Blume bes Gefühls Mit banger Aurcht entgegen fab -- Die Liebe Bird leicht gur Buth in heftigen Naturen. Wenn in den aufgehäuften Reuerzunder Des alten Saffes auch noch diefer Blis, Der Cifersucht feindsel'ge Flamme foling -Mir ichaudert, es ju benten - ihr Gefühl, Das niemals einig mar, gerabe bier Bum Erftenmal unfelig fic begegnet -Bobl mir! Much biefe bonnerfcwere Bolte, Die über mir fdwarz drohend niederhing, Sie führte mir ein Engel ftill vorüber, Und leicht nun athmet die befreite Bruft.

Diego.

Ja, freue deines Werkes dich. Du hast Mit zartem Sinn und rnhigem Verstand Bollendet, was der Vater nicht vermochte Mit aller seiner Herrschermacht — Dein ist Der Ruhm; doch auch dein Glüdestern ist zu loben!

Bieles gelang mir! Biel auch that bas Gluct! Richts Kleines war es, folche heimlichteit Berhullt zu tragen biefe langen Jahre, Den Mann zu täuschen, ben umsichtigsten Der Menschen, und ins herz zurüczubrängen Den Trieb bes Bluts, ber mächtig, wie des Feuers Berschloff'ner Gott, aus seinen Banden strebte! Biego.

Ein Pfand ist mir des Gludes lange Gunft, Daß Alles fich erfreulich lofen wird.

Mabella.

Ich will nicht eher meine Sterne loben, Bis ich das Ende dieser Thaten sab. Daß mir der bose Genius nicht schlummert, Erinnert warnend mich der Tochter Flucht.

— Schilt oder lobe meine That, Diego!
Doch dem Getreuen will ich nichts verbergen.
Richt tragen konnt' ich's, hier in muß'ger Ruh'
Bu harren des Erfolgs, indeß die Sohne
Geschäftig forschen nach der Tochter Spur.
Gehandelt hab' auch ich — Bo Menschentunst
Nicht zureicht, hat der Himmel oft gerathen.

Dieno.

Entdede mir, was mir zu wiffen ziemt. Ifabella.

Einsiedelnd auf des Aetna Höhen haust Ein frommer Rlausner, von Uralters her Der Greis genannt des Berges, welcher, näher Dem Himmel wohnend, als der andern Menschen Eief wandelndes Geschlecht, den ird'schen Sinn In leichter, reiner Aetherlust geläutert Und von dem Berg der ausgewälzten Jahre Hind von dem Berg der ausgewälzten Jahre Hindsteht in das ausgelöste Spiel Des unverständlich trummgewundnen Lebens. Nicht fremd ist ihm das Schickal meines Hauses: Oft hat der heilige Mann für uns den Himmel Gefragt und manchen Fluch hinweggebetet. Bu ihm hinaus gesandt hab' ich alsbald

Des raschen Boten jugendliche Kraft, Daß er mir Aunde von der Tochter gebe, Und stündlich harr' ich deffen Wiederkehr.

Diego.

Erügt mich mein Auge nicht, Gebieterin, So ist's derselbe, der dort eilend naht, Und Lob fürmahr verdient der Emsige!

Bote. Die Porigen.

Isabella.

Sag' an und weber Schlimmes heble mir Roch Gutes, fondern fcopfe rein die Bahrheit! Bas gab ber Greis des Bergs dir jum Befcheide?

36 foll mich fcnell gurudbegeben, mar Die Antwort, die Berlorne fep gefunden.

Mabella.

Gludfel'ger Mund, erfreulich himmelswort! Stets haft bu bas Erwunschte mir verkundet! Und welchem meiner Sohne war's verliehen, Die Spur zu finden der Verlorenen?

Bote.

Die Tiefverborgne fand bein altster Sohn.

Don Manuel ist es, dem ich sie verdante! Ach, stets war dieser mir ein Kind des Segens!

— Hast du dem Greis auch die geweihte Kerze Gebracht, die zum Geschent ich ihm gesendet, Sie anzugunden seinem Heiligen? Denn, was von Gaben sonst der Menschen Herzen Ersreut, verschmäht der fromme Gottesbiener. Bote.

Die Kerze nahm er schweigend von mir an, Und, zum Altar hintretend, wo die Lampe Dem Heil'gen brannte, zündet' er sie flugs Dort an, und schnell in Brand steckt' er die Hütte, Worin er Gott verehrt seit neunzig Jahren.

Mabella.

Bad fagft bu? Belches Schredniß nennft bu mir? Bote.

Und, dreimal Wehe! Wehe! rufend, stieg er Herab vom Berg; mir aber winkt' er schweigend, Ihm nicht zu folgen, noch zurückzuschauen. Und so, gejagt von Grausen, eilt' ich her!

In neuer Zweifel wogende Bewegung Und angstlich schwankende Berworrenheit Sturzt mich bas Widersprechende zurud. Gefunden sep mir die verlorne Tochter Bon meinem ältsten Sohn, Don Manuel? Die gute Rede kann mir nicht gebeihen, Begleitet von der unglücksel'gen That.

Bote.

Blid' hinter bich, Gebieterin! bu fiehst Des Alausners Wort erfüllt vor beinen Augen: Denn Alles mußt' mich trugen, ober Dies If die verlorne Tochter, die du suchst, Bon beiner Sohne Ritterschaar begleitet.

(Beatrice wird von dem zweiten halbchor auf einem Tragfessel gebracht und auf der vordern Buhne niedergesept. Sie ift noch ohne Leben und Bewegung.) Jiabella. Piego. Pote. Peatrice. Chor. (Bosemund, Stoger, Sippolyt, und die andern neun Bitter Don Cefars.)

Chor. (Bobemund.)

Des herrn Geheiß erfüllend, segen wir Die Jungfran hier zu deinen Füßen nieder, Gebieterin! — Also befahl er und Bu thun und dir zu melden dieses Wort: Es sev dein Sohn Don Cesar, der sie sende!

(ift mit ausgebreiteten Armen auf sie zugeeilt und tritt mit Schrecken zuruch). D himmel! Sie ist bleich und ohne Leben!
Chor. (Bobemund.)

Sie lebt! Sie wird erwachen! Gonn' ihr Zeit, Bon dem Erstaunlichen sich zu erholen, Das ihre Geister noch gebunden hält.

Mein Kind, Kind meiner Schmerzen, meiner Sorgen! So sehen wir uns wieder! So mußt du Den Eingang halten in des Baters Haus! D, laß an meinem Leben mich das deinige Anzünden! An die mütterliche Brust Will ich dich pressen, bis, vom Todesfrost Gelöst, die warmen Abern wieder schlagen!

(Bum Chor.)

O, sprich! Welch Schreckliches ist hier geschehn? Wo fandst du sie? Wie kam das theure Kind In diesen kläglich jammervollen Zustand?

Chor. (Bohemund.)

Erfahr' es nicht von mir, mein Mund ift ftumm.

Dein Sohn Don Cefar wird dir Alles beutlich Berkundigen, benn er ift's, ber fie fendet.

Mabella.

Mein Sohn Don Manuel, fo willft du fagen?
Char. (Bobemund.)

Dein Sohn Don Cefar fendet fie bir gu. 3 (abella (ju bem Boten).

Bar's nicht Don Manuel, ben ber Seher nannte?

So ist es, herrin, Das mar feine Rede.

Welcher es jep, er hat mein Herz erfreut; Die Tochter bant' ich ihm, er sep gesegnet! D, muß ein neid'scher Dämon mir die Bonne Des heiß ersiehten Augenblicks verbittern! Antämpfen muß ich gegen mein Entzücken! Die Tochter seh' ich in des Vaters Haus; Sie aber sieht nicht mich, vernimmt mich nicht, Sie kann der Mutter Freude nicht erwidern. D, öffnet euch, ihr lieben Augenlichter! Erwärmet euch, ihr Hande! Hebe dich, Lebloser Busen, und schlage der Lust! Diego! Das ist meine Tochter — Das Die Langverborgne, die Gerettete:

Chir. (Bohemund.)

Ein-feltsam neues Schreckniß glaub' ich ahnend Bor mir zu sehn und sehe wundernd, wie Das Jersal sich entwirren soll und lösen.

#### Mabella

(jum Chor, der Befürjung und Berlegenheit ausbrückt). D, ihr fepd undurchdringlich harte Herzen! Bom ehrnen Harnisch eurer Brust, gleichwie Bon einem schroffen Meeresselsten, schlägt Die Freude meines Herzens mir zurück! Umsonst in diesem ganzen Kreis umber Späh' ich nach einem Auge, das empfindet. Wo weilen meine Sohne, daß ich Antheil In einem Auge lese: denn mir ist, Als ob der Buste unmitleidige Schaaren, Des Meeres Ungeheuer mich umständen!

Sie folägt Die Augen auf! Sie regt fich, lebt! Ifabella.

Sie lebt! Ihr erfter Blid fen auf die Mutter!

Das Auge schließt fie schaubernd wieder gu.

Isabella (jum Chor).

Beichet gurud! Sie fdredt der fremde Anblid.

Chor (tritt jurud. Bobemund). Gern meib' ich's, ihrem Blide gu begegnen.

Diego.

Mit großen Augen mißt fie ftaunend bich.

Beatrice.

Do bin ich? Diefe Buge follt' ich fennen.

Ifabella.

Langfam tehrt die Befinnung ihr gurud.

Bas macht fie? Auf die Anie fentt fie fich.

Bentrice.

D, foones Engelsantlig meiner Mutter! 3fabella.

Rind meines herzens! Romm in meine Arme!

Bu beinen Fußen fieh' die Schuldige.

3ch habe bich wieder! Alles fen vergeffen! Diego.

Betracht' auch mich! Erfennft du meine Buge?

Des redlichen Diego greifes haupt!

Der treue Bachter beiner Rinderiahre.

Beatrice.

So bin ich wieber in dem Schof der Meinen? Icabella.

Und nichts foll und mehr fcheiden, als ber Cod.

Dea trice.

Du willft mich nicht mehr in die Fremde ftofen?

Richts trennt und mehr: bas Schidfal ift befriedigt.

Beatrice (finit an ibre Brufi).

Und find' ich wirklich mich an deinem Herzen?
Und Alles war ein Traum, was ich erlebte?
Ein schwerer, fürchterlicher Traum — D Mutter!
Ich sah ihn todt zu meinen Küßen fallen!
— Wie komm' ich aber hieher? Ich befinne
Mich nicht — Ach, wohl mir, wohl, daß ich gerettet
In beinen Armen bin! Sie wollten mich

Edillers fammtl. Werte. V.

Bur Fürstin Mutter von Messina bringen. Cher ine Grab!

Mabella.

Romm ju bir, meine Tochter!

Meffinas Fürftin -

Beatrice.

Nenne fle nicht mehr! Mir gießt fich bei bem ungluckfel'gen Namen Ein Frost bes Todes burch die Glieder.

3fabella.

Sore mic.

Beatrice.

Sie hat zwei Göhne, die sich tödtlich haffen; Don Manuel, Don Cesar nennt man sie. Isabella.

Ich bin's ja felbft! Erfenne beine Mutter!

Bas fagft bu? Belches Bort haft bu gerebet? Ifabella.

3d, beine Mutter, bin Meffinas Fürstin.

Du bift Don Manuels Mutter und Don Cefare?
3fabeila.

Und deine Mutter! Deine Bruder nennft du! Beatrice.

Beh', weh' mir! D, entfegenvolles Licht!

Bas ift bir? Bas erschüttert bich fo feltfam?

#### Beatrice.

(wild um fich ber fchauend, erblidt ben Chor).

Das sind sie, ja! Jest, jest erkenn' ich sie. Mich hat kein Eraum getäuscht — Die sind's! Die waren Zugegen — es ist fürchterliche Wahrheit! Unglückliche, wo habt ihr ihn verborgen?

(Sie geht mit heftigem Schritt auf ben Chor zu, ber fich von ihr abwendet. Ein Trauermarich läßt fich in ber Ferne hören.)

Chor.

Mehe! Mehe!

Ifabella.

Ben verborgen? Bas ist wahr? Ihr schweigt bestürzt — Ihr scheint sie zu verstehn. Ich les' in euren Augen, eurer Stimme Gebrochnen Tönen etwas Unglückel'ges, Das mir zurückgehalten wird — Bas ist's? Ich will es wissen. Barum heftet ihr So schreckenvolle Blicke nach der Thüre? Und was für Töne hör' ich da erschallen?

Chor. (Bobemund.)

Es naht sich! Es wird sich mit Schreden erklären. Sen stark, Gebieterin, stähle dein Herz! Mit Fassung ertrage, was dich erwartet, Mit männlicher Seele den tödtlichen Schmerz!

Ifabella.

Was naht sich? Was erwartet mich? — Ich höre Der Todtenklage fürchterlichen Ton Das Haus durchdringen — Wo sind meine Sohne? (Der erfte halbchor brings den Leichnam Don Manuels auf einer Babre

Der erfie Palbehor bringt den Leichnam Won Manuels auf einer Babre getragen, die er auf der leer gelaffenen Seite der Scene niederfest. Ein schrarzed Tuch ist darüber gebreiter.)

# Ifabella. Peatrice. Piego. Beide Chore. Erfter Chor. (Cairean.)

Durch die Straßen der Städte, Bom Jammer gefolget, Schreitet das Unglud — Lauernd umschleicht es Die Häuser der Menschen, Heute an dieser Pforte pocht es, Morgen an jener, Aber noch Keinen hat es verschont. Die unerwünschte, Schmerzliche Botschaft, Krüher oder später, Bestellt es an jeder Schwelle, wo ein Lebendiger wohnt.

Wenn die Blätter fallen
In des Jahres Kreise,
Wenn zum Grade wallen
Entnervte Greise,
Da gehorcht die Natur
Ruhig nur
Ihrem alten Gesehe,
Ihrem ewigen Brauch,
Da ist nichts, was den Menschen entsehel
Aber das Ungeheure auch
Lerne erwarten im irdischen Leben!
Mit gewaltsamer hand

In sein stogisches Boot Raffet der Cod Auch der Jugend blühendes Leben!

(Cajetan.)

Wenn die Wolken gethürmt den himmel schwarzen, Wenn dumpftosend der Donner hallt, Da, da fühlen sich alle herzen In des surchtbaren Schickals Gewalt. Aber auch aus entwölfter hohe Kann der zundende Donner schlagen. Darum in deinen fröhlichen Tagen fürchte des Unglucks tücksiche Nahe! Nicht an die Güter hänge dein herz, Die das Leben vergänglich zieren! Wer besicht, Der lerne verlieren; Wer im Glück ist, Der lerne den Schmerz!

3fabella.

Bas foll ich hören? Bas verhüllt dies Tuch?

(Sie macht einen Schritt gegen bie Bahre, bleibt aber unschluffig jaubernb fieben.)

Es zieht mich graufend bin und zieht mich schaudernd Mit dunkler, kalter Schredensband gurud.

(Bu Beatricen, welche fich swifthen fie und bie Babre geworfen.)

Las mich! Was es auch sep, ich will's enthüllen!

(Sie bebt das Tuch auf und entbedt Don Manuels Leichnam.)

D himmlische Machte, es ist mein Cohn!
(Sie bleibt mit flarrem Eutsepen fieben — Beatrice finft mit einem Copel bes Schmerzens neben ber Babre nieber.)

Chor. (Cajetan. Berengar. Manfred.)

Ungludliche Mutter! Es ift bein Sohn!

Du haft es gesprochen, bas Wort bes Jammers; Richt meinen Lippen ist es entflohn. Ifabella.

Mein Sohn! Mein Manuel! — D, ewige Erbarmung — So muß ich dich wieder finden! Mit beinem Leben mußtest du die Schwester Erfausen aus des Näubers Hand! — Wo war Dein Bruder, daß sein Arm dich nicht beschüßte? — D, Fluch der Hand, die diese Wunde grub! Fluch ihr, die den Verderblichen geboren, Der mir den Sohn erschlug! Fluch seinem ganzen Geschlecht!

Cbor.

Behe! Behe! Behe! Behe! ,

Co haltet ihr mir Wort, ihr himmelemachte? Das, Das ift eure Mahrheit? Bebe Dem, Der Cuch vertrant mit redlichem Gemuth! Worauf hab' ich gehofft, wovor gegittert, Wenn Dies ber Ausgang ift! - D, die ihr bier Mich foredenvoll umfteht, an meinem Schmerz Die Blide weidenb, lernt die Lugen fennen, Bomit die Traume und, die Geber taufchen! Glaube noch Einer an der Gotter Mund! - Als ich mich Mutter fühlte biefer Tochter, Da traumte ibrem Bater eines Tags. Er feb' aus feinem bochgeitlichen Bette Swet Lorbeerbaume machfen - Swifchen ihnen Buche eine Lilie empor: fie marb Bur Klamme, die der Baume bicht Bezweig ergriff Und, um fich muthend, fchnell das gange haus

In ungeheurer Feuerfint verschlang. Erschreckt von diesem seltsamen Gesichte, Befrug der Vater einen Bogelschauer Und schwarzen Magier um die Bedeutung. Der Magier erklärte: wenn mein Schoß Von einer Löchter sich entbinden würde, So würde sie die beiden Sohne ihm Ermorden und vertilgen seinen Stamm! Chor. (Cajetan und Bobemund.)

Gebieterin, mas fagft du? Bebe! Bebe!

Darum befahl ber Vater, sie zu totten; Doch ich entrudte sie dem Jammerschickal.

— Die arme Ungludselige! Verstoßen Ward sie als Kind aus ihrer Mutter Schoß, Daß sie, erwachsen, nicht die Brüder morde! Und jest durch Räubershände fallt der Bruder; Nicht die Unschuldige hat ihn getöbtet!

Chor.

Behe! Behe! Behe! Behe!

Reinen Glauben

Berdiente mir bes Gögendieners Spruch; Ein beff'res Soffen ftartte meine Geele. Denn mir verfündigte ein andrer Mund, Den ich für wahrhaft hielt, von diefer Rochter: "In heißer Liebe wurde fie dereinft "Der Göhne Bergen mir vereinigen."
— Go widersprachen die Orafel fich, Den Fluch zugleich und Segen auf das Sanpt Der Lochter legend — Richt den Fluch hat fie

Berschuldet, die Ungläckliche! Richt Zeit Bard ihr gegönut, den Segen zu vollziehen. Ein Munt hat, wie der andere, gelogen! Die Kunst der Seher ist ein eitles Nichts: Betrüger sind sie oder sind betrogen. Richts Wahres läßt sich von der Zukunst. wissen, Du schöpfest drunten an der Hölle Flüssen, Du schöpfest droben an dem Quell des Lichts.

Erfter Chor. (Cajetan.)

Webe! Webe! Was fagst bu? halt' ein, halt' ein Bezahme ber Junge verwegenes Toben! Die Orafel seben und treffen ein: Der Ausgang wird die Wahrhaftigen loben.

Nicht gabmen will ich meine Junge, laut, Wie mir das Herz gebietet, will ich reden. Warum besuchen wir die heil'gen Häuser Und heben zu dem Himmel fromme Hände? Gutmüth'ge Thoren, was gewinnen wir Mit unserm Glauben? So unmöglich ist's, Die Götter, die hochwohnenden, zu treffen, Als in den Mond mit einem Pfeil zu schießen. Vermauert ist dem Sterblichen die Zufunft, Und kein Gebet durchbohrt den ehrnen Himmel. Ob rechts die Wögel sliegen oder links, Die Sterne so sich oder anders fügen! Nicht Sinn ist in dem Buche der Natur: Die Traumkunst träumt, und alle Zeichen trügen.

halt' ein, Ungludliche! Bebe! Bebe! Du leugnest ber Sonne leuchtendes Licht Mit blinden Augen! Die Gotter leben. Erfenne fie, die dich furchtbar umgeben!

Die Gotter leben. Erfenne fie, die bich furchtbar umgeben!

O Mutter! Mutter! Warum hast du mich Gerettet! Warum warsst du mich nicht hin Dem Fluch, der, eh' ich war, mich sichon verfolgte? Blödsicht'ge Mutter! Warum dunktest du Dich weiser, als die Allesichauenden, Die Nah' und Fernes an einander knüpsen Und in der Jukunst späte Saaten sehn? Dir selbst und mir, uns Allen zum Verderben Hast du den Todesgöttern ihren Raub, Den sie gefordert, frevelnd vorenthalten! Jest nehmen sie ihn zweisach, dreisach selbst. Nicht dant' ich dir das traurige Geschent:
Dem Schmerz, dem Jammer hast du mich erhalten!

Erfer Chor (Cajetan)

(in beftiger Bewegung nach ber Thure febend). Brechet auf, ihr Bunden! Kließet, fließet!

Flieger, pleger! In schwarzen Guffen Sturzet hervor, ihr Bache bes Bluts!

(Berengar.)

Cherner Füße Rauschen vernehm' ich, höllischer Schlangen Bischendes Tonen. Ich erkenne ber Kurien Schritt! (Cajetan.)

Stürzet ein, ihr Bande! Berfint', o Schwelle, Unter ber schredlichen Füße Tritt! Schwarze Dampse, entsteiget, entsteiget Qualmend dem Abgrund! Berschlinget des Tages Lieblichen Schein! Schühende Götter bes Hauses, entweichet! Laffet die rächenden Göttinnen ein!

# Bon Cefar. Ifabella. Beatrice. Der Chor.

Beim Eintritt bes Don Cefar gertheilt fich ber Chor in fliebenber Bewegung por ihm; er bleibt allein in ber Mitte ber Scene gieben.

Beatrice.

Beh' mir, er ift's!

Ifabella (tritt ihm entgegen).

D mein Sohn Cefar! Muß ich fo

Dich wiedersehen — D, blid' her und fieh' Den Frevel einer gottverfluchten Sand!

(Führt ibn ju bem Leichnam.)

Bon Cefar

(tritt mit Entfepen jurud, bas Geficht verbullenb). Erfter Chor. (Cajetan, Berengar.)

Brechet auf, ihr Bunben!

Blichet, fliebet!

In ichwarzen Guffen

Stromet hervor, ihr Bache bes Blute!

Mabella.

Du schauderst und erstarrft! Ja, Das ift Mes, Was dir noch übrig ift von beinem Bruder! Da liegen meine hoffnungen — Sie ftirbt Im Reim, die junge Blume eures Friedens, Und teine fcone Früchte follt' ich fcauen.

Don Cefar.

Erofte bich, Mutter! Reblich wollten wir Den Frieden, aber Blut beschlof ber himmel. Ifabelta.

D, ich weiß, bu liebtest ihn, ich sah entzudt Die schönen Bande zwischen euch sich flechten! An beinem herzen wolltest du ihn tragen, Ihm reich ersehen die verlornen Jahre. Der blut'ge Mord fam beiner schönen Liebe Buvor — Jest kannst du nichts mehr, als ihn rachen.

Don Cefar.

Romm, Mutter, fomm! Sier ift fein Ort fur bich. Cutreif bich biefem ungludfel'gen Anblid!

(Er will fie fortgieben.)

Ifabella (fallt ihm um ben Sals).

Du lebft mir noch! Du, jest mein Ginziger!

Beatrice.

Beb', Mutter! mas beginnft bu?

Don Cefar.

Beine bic aus

An biefem treuen Bufen! Unverloren Bft bir ber Gohn, benn feine Liebe lebt Unfterblich fort in beines Cefare Bruft.

Erster Chor. (Gaictan, Berengar, Manfrets)
Brechet auf, ihr Bunden!
Rebet, ihr stumme!
In schwarzen Fluten
Stürzet hervor, ihr Bache bes Bluts!

Ifabella (Beiber Sante faffenb).

D, meine Rinder!

Don Cefar.

Die entjudt es mich,

In beinen Armen fie gu feben, Mutter!

Ja, laß fie beine Tochter fepn! Die Schwester -

3fabella (unterbricht ibn).

Dir dant' ich die Gerettete, mein Sohn! Du hieltest Bort, du hast sie mir gefendet.

Don Cefar (erftaunt).

Ben, Mutter, fagft du, hab' ich bir gefendet?

Ifabella.

Cie mein' ich, die du vor dir fiehft, die Schwefter.

Don Cefar.

Sie meine Schwester!

Isabella.

Belche Undre fonft?

Don Cefar.

Meine Somefter ?

Ifabella.

Die bu felber mir gefendet.

Don Cefar.

Und feine Schwester!

Chor.

Behe! Behe! Behe!

Beatrice.

D, meine Mutter!

Bfabella.

3ch erftaune - Rebet!

Don Cefar.

So fep ber Tag verflucht, der mich geboren

## Ifabella.

Bas ift dir? Gott!

Don Cefar.

Berflucht ber Schof, ber mich Setragen! — Und verflucht sen beine Heimlichkeit, Die all dies Gräßliche verschuldet! Falle Der Donner nieder, der dein Herz zerschmettert! Richt länger halt' ich schonend ihn zurück — Ich selber, wiss' es, ich erschlug den Bruder, In ihren Armen überrascht' ich ihn; Sie ist es, die ich liebe, die zur Braut Ich mir gewählt — den Bruder aber fand ich In ihren Armen — Alles weißt du nun! — Ist sie wahrhaftig seine, meine Schwester, So bin ich schuldig einer Gräuelthat, Die keine Reu' und Büßung kann versöhnen!

Es ist gesprochen, bu hast es vernommen: Das Schlimmste weißt du, nichts ist mehr gurud! Bie die Seher verfundet, so ist es gesommen: Denn noch Riemand entstoh dem verhangten Geschic. Und, wer sich vermist, es tluglich zu wenden, Der muß es selber erbauend vollenden.

Mabella.

Bas fummert's mich noch, ob die Götter sich Als Lügner zeigen ober sich als wahr Bestätigen? Mir haben sie das Aergste Gethan — Trop biet' ich ihnen, mich noch harter Bu treffen, als sie trafen — Wer für nichts mehr Zu zittern hat, Der fürchtet sie nicht mehr. Ermorbet liegt mir ber geliebte Sohn,

Und von dem lebenden scheid' ich mich selbst. Er ist mein Sohn nicht — Einen Basilisten Hab' ich erzeugt, genährt an meiner Brust, Der mir den bessern Sohn zu Tode stach.

— Komm, meine Tochter! Hier ist unsers Bleibens Richt mehr — den Rachcgeistern überlass' ich Dies Haus — Ein Frevel sührte mich herein, Ein Frevel treibt mich aus — Mit Widerwillen Hab' ich's betreten und mit Furcht bewohnt, Und in Verzweislung räum' ich's — Alles Dies Erleid' ich schuldlos; doch bei Ehren bleiben Die Orasel, und gerettet sind die Götter.

(Sie geht ab. Diego foigt ihr.)

# Peatrice. Don Cefar. Per Chor.

Don Cefar (Beatricen gurudhaltenb).

Bleib', Schwester! Scheide du nicht so von mir! Mag mir die Mutter fluchen, mag dies Blut Anklagend gegen mich jum himmel rufen, Mich alle Welt verdammen! Aber du Fluche mir nicht! Von dir kann ich's nicht tragen!

### Beatrice

(zeigt mit abgewandtem Geficht auf tem Leichnam).

## Don Cefar.

Richt ben Geliebten hab' ich bir getöbtet! Den Bruber hab' ich bir und hab' ihn mir Gemordet — Dir gehört ber Abgeschiedne jest Richt naber an, als ich, der Lebende, Und ich bin mitleidewurdiger, als er, Denn er schied rein hinweg, und ich bin schulbig.

#### Beatrice

(bricht in beftige Thranen aus).

### Don Cefar.

Bein' um ben Bruber, ich will mit bir weinen, 11nd - mehr noch - raden will ich ibn! Doch nicht Um den Geliebten weine! Diefen Borgug, Den bu bem Todten gibit, ertrag' ich nicht. Den einz'gen Troft, den letten, lag mich fcopfen Mus unfere Jammere bodenlofer Tiefe, Daß er dir näher nicht gehört, als ich -Denn unfer furchtbar aufgelöstes Schicfal Macht unfre Rechte gleich, wie unfer Unglud. In einen Rall verftridt, brei liebende Beschwister, geben wir vereinigt unter Und theilen gleich der Thranen traurig Recht. Doch, wenn ich denken muß, daß deine Trauer Mehr dem Geliebten als dem Bruder gilt, Dann mifcht fich Buth und Reid in meinen Schmerz, Und mich verläßt der Wehmuth letter Troft. Nicht freudig, wie ich gerne will, kann ich Das lette Opfer feinen Manen bringen: Doch fanft nachsenden will ich ihm die Seele, Beiß ich nur, daß du meinen Staub mit feinem In einem Afdentruge fammeln wirft.

(Den Arm um fie folingend, mit einer teibenschaftlich gartlichen gestigteit.) Dich liebt' ich, wie ich nichts zuvor geliebt, Da bu noch eine Fremde für mich warft. Beil ich dich liebte über alle Granzen, Trag' ich ben schweren Fluch bes Brudermords; Liebe zu dir war meine ganze Schuld. - Jest bift bu meine Schwester, und bein Mitleid Fordr' ich bon bir als einen heil'gen Boll.

(Er fieht fie mit forichenben Bliden und ichmerglicher Erwartung an, baun wendet er fich mit Geftigfeit von ihr.)

Mein, nein, nicht sehen kann ich diese Thränen — In dieses Todten Gegenwart verläßt

Der Muth mich und die Brust zerreißt der Zweisel —

— Laß mich im Irthum! Weine im Berborgnen!

Sieh' nie mich wieder — niemals mehr — Nicht dich,

Nicht deine Mutter will ich wieder sehen.

Sie hat mich nie geliedt! Verrathen endlich

Hat sich ihr Herz, der Schmerz hat es geöffnet.

Sie nannt' ihn ihren bessern Sohn! — So hat sie

Verstellung ausgeübt ihr ganzes Leben!

— Und du bist falsch, wie sie! Zwinge dich nicht!

Beig' deinen Abscheu! Mein verhaßtes Antliß

Solst den nicht wieder sehn! Geh' hin auf ewig!

(Er gebt ab. Gie fleht unichluffig, im Rampf wiberfprechenber Gefühle bann reift fie fich tos und gebt.)

Chor. (Cajetan.)

Wohl Dem, felig muß ich ihn preisen, Der in der Stille der landlichen Flur, Fern von des Lebens verworrenen Kreisen, Kindlich liegt an der Brust der Natur! Denn das Herz wird mir schwer in der Fürsten Palasten, Wenn ich berab vom Gipfel des Glücks Stürzen sehe die Höchsten, die Besten In der Schnelle des Augenblick!

Und auch Der hat fich wohl gebettet, Der aus der fturmifchen Lebenswelle, Beitig gewarnt, fic beraus gerettet In bes Rloftere friedliche Belle, Der die stachelnde Gucht der Ehren Bon fich marf und die eitle Luft Und die Buniche, die ewig begehren, Eingeschläfert in rubiger Bruft. Ibn ergreift in bem Lebensgemühle Nicht der Leidenschaft wilde Gewalt; Mimmer in feinem stillen Afvle Sieht er ber Menschheit traur'ae Gestalt. Mur in bestimmter Bobe giebet Das Berbrechen bin und bas Ungemad, Bie die Deft die erhabenen Orte fliehet; Dem Qualm ber Stabte walt es fich nach.

(Berengar, Bobemund und Manfred.)

Auf den Bergen ift Freiheit! Der Sauch der Grufte Steigt nicht binauf in die reinen Lufte: Die Belt ift vollfommen überall, Bo ber Menfc nicht bintommt mit feiner Qual. (Der gange Chor wiederholt.)

Auf ben Bergen u. f. w.

## Don Cefar. Der Chor.

Bon Colar (gefaßter).

Das Recht bes herrichers üb' ich aus jum letten Dal, Dem Grab ju übergeben diefen theuren Leib: Denn Diefes ift der Todten lette herrlichkeit. Bernehmt benn meines Billens ernftlichen Befchluß. Und, wie ich's euch gebiete, alfo ubt es aus Genau - Euch ift im frifden Angedenten noch Das ernfte Amt, benn nicht von langen Beiten ift's, Schillers fammel. Werfe. V.

Daß ihr zur Grust begleitet eures Fürsten Leib. Die Todtenklage ist in diesen Mauern kaum Berhallt, und eine Leiche drängt die andre fort Ins Grab, daß eine Fadel an der andern sich Anzünden, auf der Treppe Stusen sich der Jug Der Klagemänner sast begegnen mag. So ordnet denn ein seierlich Begrädnissest Staub Berwahrt, geräuschloss bei verschlossen Pforten an, Und Alles werde, wie es damals war, vollbracht.

Chor. (Bohemund.)

Mit schnellen Sanden soll dies Werk bereit senn, D herr — benn aufgerichtet steht ber Katafalk, Ein Denkmal jener ernsten Festlichkeit, noch da, Und an den Bau des Todes rührte keine hand.

### Don Cefar.

Das war tein gludlich Zeichen, daß des Grabes Mund Geöffnet blieb im Hause der Lebendigen. Bie kam's, daß man das ungludselige Gerust Richt nach vollbrachtem Dienste alsobald zerbrach? Chor. (Bobemund.)

Die Noth der Zeiten und der jammervolle Zwist, Der gleich nachher, Messina feindlich theilend, sich Entstammt, zog unfre Augen von den Todten ab, Und übe blieb, verschlossen dieses Heiligthum.

Don Cefar.

Ans Werk denn eilet ungefaumt! Noch diese Racht Bollende sich das mitternächtliche Geschäft! Die nächste Sonne sinde von Verbrechen rein Das haus und leuchte einem fröhlichern Geschlecht.

(Der zweite Chor entfernt fich mit Don Manuele Leidmam.)

#### Erfer Chor. (Cajetan.)

Soll ich ber Monche fromme Bruderschaft hieher Berufen, daß sie nach der Kirche altem Brauch Das Seelenamt verwalte und mit heil'gem Lied Jur ew'gen Rub' einfegne den Begrabenen?

#### Don Cefar.

Ihr frommes Lied mag fort und fort an unferm Grab Auf ew'ge Zeiten schallen bei der Kerze Schein; Doch heute nicht bedarf es ihres reinen Amts: Der blut'ge Mord verscheucht das heilige.

### Chor. (Cajetan.)

Beschließe nichts gewaltsam Blutiges, o herr, Biber bich selber wuthend mit Berzweiflungsthat! Denn auf der Welt lebt Niemand, der dich strafen kann, Und fromme Bugung kauft den gorn des himmels ab.

## Don Cefar.

Richt auf der Welt lebt, wer mich richtend ftrafen fann: Drum muß ich felber an mir felber es vollziehn. Bußfert'ge Sahne, weiß ich, nimmt der himmel an; Doch nur mit Blute bußt fich ab der blut'ge Mord.

# Chor. (Cajetan.)

Des Jammers Fluten, die auf Diefes Saus gefturmt, Biemt dir ju brechen, nicht ju banten Leid auf Leid.

# Don Cefar.

Den alten Fluch des Haufes lof' ich sterbend auf. Der freie Tod nur bricht die Kette des Geschicks.

# Chor. (Cajetan.)

Bum herrn bift du dich fouldig dem vermateten Land, Beil bu des andern herrscherhauptes und beraubt.

#### Don Cefar.

Zuerst den Todesgöttern zahl' ich meine Schuld; Ein andrer Gott mag sorgen für die Lebenden.

## Chor. (Cajetan.)

So weit die Sonne leuchtet, ist die Hoffnung auch; Nur von dem Tod gewinnt sich nichte! Bedent' es wohl!

# Don Cefar.

Du selbst bedenke schweigend beine Dienerpflicht! Mich laß dem Geist gehorchen, der mich furchtbar treibt: Denn in das Innre kann kein Glüdlicher mir schaun. Und, ehrst du fürchtend auch den herrscher nicht in mir. Den Berbrecher fürchte, den der Flüche schwerker drückt! Das haupt verehre des Unglücklichen, Das auch den Göttern heilig ist — Ber Das ersuhr, Was ich erleibe und im Busen sühle, Sibt keinem Irdischen mehr Rechenschaft.

# Ponna Pfabella. Pon Cefar. Per Chor.

## Biabella

(tommt mit gogernden Schritten und wirft unfolliffige Blide auf Don Cefar. Endlich tritt fie ihm naber und fpricht mit gefassem Lon).

Dich sollten meine Augen nicht mehr schmen, So hatt' ich mir's in meinem Schmerz gelobt; Doch in der Luft verweben die Entschlüsse, Die eine Mutter, unnatürlich wüthend, Wider des Herzens Stimme fast — Mein Sohn! Mich treibt ein unglückseltges Gerückt Aus meines Schmerzens öden Wohnungen Hervor — Soll ich ihm glauben? Ist es wahr, Daß mir ein Tag zwei Söhne rauben soll?

Chor. (Cajetan.)

Entschloffen fiebit du ibn, feften Muthe, Binab gu geben mit freiem Schritte Bu des Todes traurigen Thoren. Erprobe bu jest die Rraft des Blute. Die Gewalt der rubrenden Mutterbitte! Meine Borte bab' ich umfonft verloren. Mabella.

36 rufe bie Bermunichungen gurud, Die ich im blinden Wahnsinn der Berzweiflung Auf dein geliebtes Saupt herunter rief. Gine Mutter fann bes eignen Bufens Rind, Das fie mit Schmers geboren, nicht verfluchen. Nicht bort der himmel folche fundige Bebete: fcwer von Thranen, fallen fie Rurud von feinem leuchtenden Gewolbe. - Lebe, mein Sohn! Ich will den Morder lieber febn Des einen Rindes, als um Beide weinen. Don Cefar.

Richt wohl bedenift du, Mutter, was du municheft Dir felbit und mir - Mein Plat tann nicht mehr fenn Bei den Lebendigen - Ja, tonnteft du Des Mörders gottverhaften Anblid auch Ertragen, Mutter, ich ertruge nicht Den ftummen Bormurf beines em'gen Grams.

Mabella.

Rein Bormurf foll bich franten, feine laute Noch stumme Rlage in das herz bir schneiben. In milder Bebmuth wird ber Schmerz fich lofen. Gemeinfam trauernd, wollen wir das Unglud Remeinen und bebeden bas Berbrechen.

Don Cefar (faßt ibre Sant, mit fanfter Stimme). Das wirft bu, Mutter. Alfo wird's gefchehn. In milder Behmuth wird dein Schmerz fich lofen -Dann, Mutter, wenn ein Todtenmal den Morder Angleich mit bem Gemorbeten umichließt, Ein Stein fich wolbet über Beider Staube, Dann wird ber Kluch entwaffnet fenn - bann mirft Du beine Gobue nicht mehr unterscheiden: Die Thranen, die bein icones Auge weint. Gie merden Ginem wie dem Andern gelten: Ein machtiger Bermittler ift ber Tob. Da löfden alle Bornedflammen aus. Det haß verföhnt fich, und das fcone Mitleid Reigt fich, ein meinend Schwesterbild, mit fanft Unschmiegender Umarmung auf die Urne. Drum, Mutter, webre bu mir nicht, baß ich Sinuntersteige und den Kluch verföhne. Blabella.

Reich ist die Christenheit an Gnadenbildern, Bu denen wallend ein gequaltes Herz Kann Ruhe sinden. Manche schwere Burde Bard abgeworsen in Lorettos Haus, Und segenvolle Himmeldtraft unweht Das heil'ge Grab, das alle Welt entsündigt. Vielkräftig auch ist das Gebet der Frommen: Sie haben reichen Vorrath an Verdienst, und auf der Stelle, wo ein Mord geschah, Kann sich ein Tempel reinigend erheben.

Bobl laft der Pfeil fich aus dem herzen giebn, Doch nie wird das Berlette mehr gefunden.

Lebe, mer's fann, ein Leben der Berfnirfdung, Mit ftrengen Buffafteiungen allmählich . Abschövfend eine ew'ge Schuld - ich fann Nicht leben, Mutter, mit gebrochnem Bergen: Aufbliden muß ich freudig zu den Kroben Und in den Mether greifen über mir Mit freiem Beift - Der Neid vergiftete mein Leben, Da wir noch beine Liebe gleich getheilt: Denfft du, daß ich ben Borgug werde tragen, Den ihm dein Schmerz gegeben über mich? Der Tod hat eine reinigende Rraft. In feinem unverganglichen Valafte Bu echter Tugend reinem Diamant Das Sterbliche zu lautern und die Rleden Der mangelhaften Menfcheit zu verzehren. Beit, wie die Sterne abstehn von der Erde, Wird er erhaben fteben über mir, Und, bat der alte Reid und in dem Leben Getrennt, da mir noch gleiche Bruder maren, So wird er raftlog mir das herz gernagen, Nun er das Ewige mir abgewann Und, jenseits alles Wettstreits, wie ein Gott In der Erinnerung der Menschen mandelt. Blabella.

D, hab' ich euch mur darum nach Meffina Gerufen, um euch Beide zu begraben? Euch zu versohnen, rief ich euch hieber, Ilnd ein verderblich Schidfal kehret all Mein Hoffen in fein Gegentheil mir um! Don Ccfar,

Schilt nicht den Ausgang, Mintter! Es erfullt

Sich Alles, was versprochen ward. Wir zogen ein Mit Friedenshoffnungen in diese Thore, Und friedlich werden wir zusammen ruhn, Bersöhnt auf ewig, in dem Haus des Todes.

Ifabella.

Lebe, mein Sohn! Laß beine Mutter nicht Freundlos im Land der Fremdlinge zurud, Rohherziger Werhöhnung preisgegeben, Weil sie der Söhne Kraft nicht mehr beschüßt.

Don Cefar.

Benn alle Welt dich berzlos falt verbohnt, So fluchte bu bich hin zu unferm Grabe Und rufe beiner Sohne Gottheit an: Denn Götter find wir dann, wir hören bich. Und, wie des himmels Zwillinge, dem Schiffer Ein leuchtend Sternbild, wollen wir mit Eroft Dir nabe fepn und deine Seele ftarfen.

Ifabella.

Lebe, mein Sohn! Für beine Mutter lebe! 3ch fann's nicht tragen, Alles zu verlieren!

(Sie schlingt ibre Urme mit leidenschaftlicher heftigkeit um ibn; er macht sich fauft von ihr los und reicht ihr bie Sand mit abgemand: rem Genat.)

Bon Cefar.

Leb' mobl!

3fabella.

Ad, wohl erfahr' ich fcmerglich fühlend nun, Daß nichts die Mutter über bich vermag! Gibt's feine andre Stimme, welche dir Jum herzen macht'ger als die meine bringt?

(Eie gebt nach bem Eingang ber Scene.) Komm, meine Tochter! Wenn der todte Bruder 3hn fo gewaltig nachzieht in die Gruft, So mag vielleicht die Schwester, die geliebte, Mit schöner Lebenshoffnung Zauberschein Zuruck ihn locken in das Licht der Sonne.

Beatrice erfcheint am Eingange ber Scene. Donna Ifabella.

Don Cefar und ber Chor.

Don Cefar

(bei ihrem Unblid heftig bewegt fich berhullent).

Die Mutter! Mutter! Was erfannest du? Isabella (führt sie vorwärts). Die Mutter hat umsonst zu ihm gesteht: Beschwöre du, ersteh' ihn, daß er lebe!

Don Cesar.
Arglist'ge Mutter! Also prüfst du mich!
In neuen Kampf willst du zurück mich stürzen?
Das Licht der Sonne mir noch theuer machen
Auf meinem Wege zu der ew'gen Nacht?
— Da steht der holde Lebensengel mächtig
Bor mir, und tausend Blumen schüttet er
Und tausend goldne Früchte lebendustend
Aus reichem Füllhorn strömend vor mir and;
Das Herz geht auf im warmen Strahl der Sonne,
Und neu erwacht in der erstorbnen Brust
Die Hoffnung wieder und die Lebenslust.

3fabella.

Fleh' ihn: dich oder Niemand wird er horen, Daß er den Stab nicht raube dir und mir.

Beatrice.

Ein Opfer fordert der geliebte Todte; Schillers fammtl, Berte, V.

Es foll ihm werden, Mutter — Aber mich Lag diefes Opfer fenn! Dem Tode war ich Gemeiht, eh' ich bas Leben fab. Mich fordert Der Rluch, der diefes Saus verfolgt und Ranb Am himmel ift bas Leben, bas ich lebe. 3ch bin's, die ihn gemordet, eures Streits Entichlafne Kurien gewedet - Mir Bebubrt es, feine Manen zu verfohnen!

Chor. (Cajetan.)

D jammervolle Mutter! Bin jum Tod Drangen fich eifernd alle beine Rinder Und lassen dich allein, verlassen stehn 3m freudlos oden, liebeleeren Leben.

Beatrice.

Du, Bruder, rette bein geliebtes Saupt! Rur beine Mutter lebe! Gie bedarf Des Sohns; erft heute fand fie eine Tochter, Und leicht entbehrt fie, was fie nie befaß.

Don Cefar (mit tief vermundeter Geele).

Bir mogen leben, Mutter, ober fterben, Benn fie nur dem Geliebten fich vereinigt!

Beatrice.

Beneibest du des Bruders todten Stanb? Don Cefar.

Er lebt in beinem Schmerz ein felig Leben: Ich werde ewig todt sevn bei den Todten.

Beatrice.

D Bruber!

Don Cefar

(mit bem Musbrud ber beftigften Leibenfchaft). Schwester, weinest bu um mich?

## Beatrice.

Lebe für unfre Mutter!

Don Cefar (lagt ihre Sand los, jurudtretenb).

Für die Mutter —

Beatrice (neigt fich an feine Bruft).

Lebe für fie und trofte deine Schwester.

Chor. (Bohemund).

Sie hat gesiegt! Dem ruhrenden Flehen Der Schwester konnt' er nicht widerstehen. Trostlose Mutter! gib Raum der hoffnung, Er ermählt das Leben, dir bleibt dein Sohn!

(In biefem Augenblick lagt fich ein Choryefang horen, die Flügelthure wird geöffnet, man fieht in der Alrche ben Katafalk aufgerichtet und ten Sarg von Candelabern umgeben.)

Don Cefar (gegen ben Sarg gewendet).

Nein, Bruder! Nicht bein Opfer will ich dir Entziehen — deine Stimme aus dem Sarg Ruft mächt'ger dringend als der Mutter Thränen Und mächt'ger als der Liebe Flehn — Ich halte In meinen Armen, was das ird'sche Leben Bu einem Los der Götter machen kann — Doch ich, der Mörder, sollte glücklich seyn, Und deine heil'ge Unschuld ungerächet Im tiesen Grabe liegen? — Das verhüte Der allgerechte Lenker unsere Tage, Daß solche Theilung sey in seiner Welt — Die Thränen sah ich, die auch mir gestossen: Befriedigt ist mein Herz, ich folge dir.

(Er durchsticht sich mit einem Dolch und zleitet sterbend an sein

(Er durchflicht fich mit einem Dold und gleitet flerbend an feiner Schwefter nieber, Die fich ber Mutter in Die Arme wirft.) Chor (Cajetan)

(nach einem tiefen Schweigen).

Erfcuttert fteb' ich, weiß nicht, ob ich ihn Bejammern . " preisen foll fein Lod. Dies Eine fuhl' ich und ertenn' es flar: Das Leben ift ber Guter höchftes nicht, Der Uebel größtes aber ift bie Schulb.

| <del></del> - |   |   |   |   |
|---------------|---|---|---|---|
|               |   |   |   |   |
|               |   |   |   |   |
|               |   |   |   |   |
|               |   |   | • | • |
|               |   |   |   |   |
|               |   |   |   |   |
|               |   |   |   | ŧ |
|               |   |   |   | • |
| •             |   |   |   |   |
|               | , |   |   |   |
|               |   | • |   |   |
|               |   |   |   |   |
|               |   |   |   |   |
|               |   |   |   |   |
|               |   |   |   |   |
|               | , |   | , |   |
|               |   |   |   |   |

T UNIVERSITY OF OF OXFORD



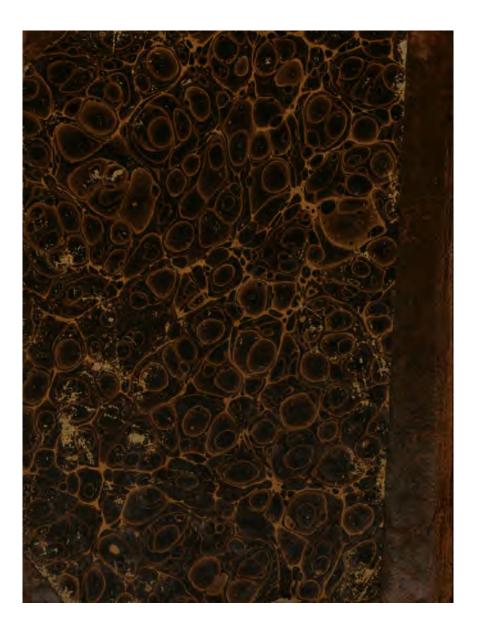